

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



5532.7

Bd. June, 1884.



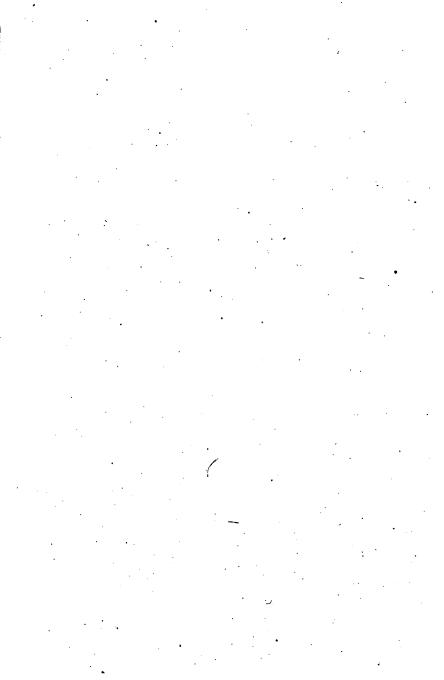

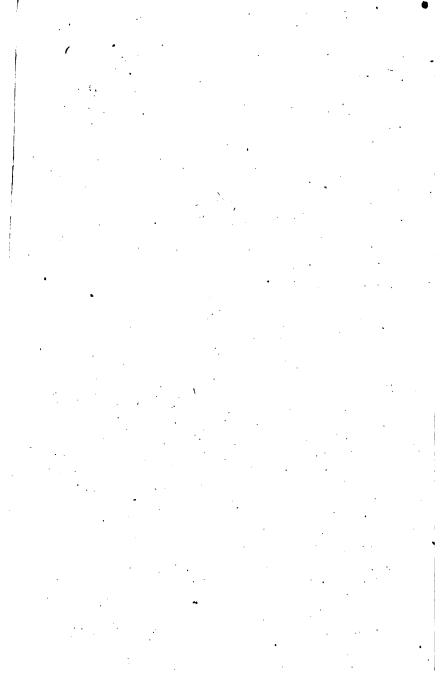

175/2.7

## Ans dem Reben

eines E

# Tangenichts.

NOVELLE

JOSEPH VON EICHENDORFF.

Dierte Auflage, mit Ellustrationen.



NEW YORK:

LEYPOLDT & HOLT, 451 BROOME ST.

F. W. CHRISTERN.

BOSTON: DE VRIES, IBARRA & Co.

1870.

HARVARD COLLEGE LIBRARY

MAY101883

Com 5 5 6200,

Joseph.



## Erftes Rapitel.

Das Rad an meines Baters Mühle braufte und rauschte schon wieder recht luftig, der Schnee tropfelte emfig bom Dache, die Sperlinge awitscherten und tummelten sich bazwischen; ich faß auf der Thurschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen; mir war fo recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der Bater aus dem Sause; er hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rumort und die Schlafmute ichief auf dem Ropfe, ber sagte zu mir: "Du Taugenichts! da sonnst du bich schon wieder und behnft und rectft dir die Knochen mube, und läßt mich alle Arbeit allein thun. Ich kann bich hier nicht langer füttern. Der Frühling ift vor der Thur, geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb dir felber bein Brodt." - "Nun," fagte ich, "wenn ich ein Taugenichts bin, so ist's gut, so will ich in die Welt gehen und mein Glück machen." Und eigentlich war mir bas recht lieb, benn es war mir furz vorher felber eingefallen, auf Reisen zu gehn, ba ich bie Goldammer, welche im Berbst und Winter immer befrüht an unserm Tenfter fang: "Bauer mieth' mich, Bauer mieth' mich!" nun in ber schönen Frühlingszeit wieder gang ftolg und luftig vom Baume rufen hörte: "Bauer, behalt beinen

Dienst!" — Ich ging also in das Haus hinein und holte meine Geige, die ich recht artig spielte, von der Wand, mein Bater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg und so schlenderte ich durch das lange Dorf hins aus. Ich hatte recht meine heimliche Freude, als ich da alle meine alten Bekannten und Kameraden rechts und links, wie gestern und uprgestern und immerdar, zur Arbeit hinaus ziehen, graden und pslügen sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten nach allen Seiten recht stolz und zufrieden Adjes zu, aber es kümmerte sich eben Keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im Gemüthe. Und als ich endlich in's freie Feld hinaus kam, da nahm ich meine liebe Geige vor, und spielte und sang, auf der Landstraße sortgehend:

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, Den schieft er in die weite Welt, Dem will er seine Wunder welsen In Berg und Wald und Strom und Feld.

Tuber

Die Trägen, die zu Hause liegen, Erquidet nicht das Morgenroth, Sie wissen nur vom Kinderwiegen Bon Sorgen, Last und Roth um Brodt.

Die Bäcklein von den Bergen springen, Die Lerchen schwirren hoch vor Lust, Was sollt' ich nicht mit ihnen singen Aus voller Kehl' und frischer Brust?

Den lieben Gott laß ich nur walten; Der Bächlein, Lerchen, Walb und Feld Und Erd' und Himmel will erhalten," Hat auch mein' Sach' auf's Best' bestellt!

Indem, wie ich mich fo umfehe, kommt ein köftlicher Reisewagen gang nahe an mich heran, der mochte wohl schon einige Zeit hinter mir drein gefahren fein, ohne daß ich es merkte, weil mein Herz so voller Klang war, denn es ging gang langfam, und zwei vornehme Damen ftedten die Röpfe aus dem Wagen und hörten mir zu. Die eine war besonders schön, und jünger als die andere, aber eigentlich gefielen fie mir alle beibe. Als ich nun aufhörte au fingen, ließ die ältere ftill halten und redete mich hold felig an: "Gi, luffiger Befell, Er weiß ja recht hubsche Lieder zu singen." Ich nicht zu faul dagegen: "Ew. Gnaben aufzuwarten, müßt' ich noch viel schönere." Darauf fragte fie mich wieder: "Wohin wandert Er benn schon so am frühen Morgen?" Da schämte ich mich, daß ich bas felber nicht wußte, und fagte breift: "Nach Wien;" nun fprachen beibe mit einander in einer fremben Sprache, die ich nicht verstand. Die jüngere schüttelte einigemal mit dem Ropfe, die andere lachte aber in einem fort und rief mir endlich zu: "Spring Er nur hinten mit auf, wir fahren auch nach Wien." Wer war froher als ich! 3ch machte eine Reverenz und war mit einem Sprunge hinter dem Wagen, der Rutscher knallte und wir flogen über die glanzende Strafe fort, daß mir der Wind am Bute pfiff.

Hinter mir gingen nun Dorf, Garten und Kirchthurme unter, vor mir neue Dörfer, Schlösser und Berge
auf; unter mir Saaten, Busche und Wiesen bunt vorüberfliegend, über mir unzählige Lerchen in der klaren
blanen Luft ich schämte mich, laut zu schreien, aber
innerlichst jauchzte ich und strampelte und tanzte auf dem
Wagentritt herum, daß ich balb meine Geige verloren

hätte, die ich unterm Arme hielt. Wie aber denn die Sonne immer höher stieg, rings am Horizont schwere weiße Mittagswolken aufstiegen, und Alles in der Luft und auf der weiten Fläche so seer und schwill und still wurde über den teise wogenden Kornfeldern, da siel mir erst wieder mein Dorf ein und mein Bater und unsere Mühle, wie es da so heimlich kühl war an dem schattigen Weiher, und daß nun Alles so weit, weit hinter mir lag. Mir war dabei so kurios zu Muthe, als müßt' ich wieder umkehren; ich steckte meine Geige zwischen Rock und Weste, setze mich voller Gedauken auf den Wagentritt hin und schlief ein.

Als ich die Augen aufschlug, stand der Wagen still unter hohen Lindenhäumen, hinter henen eine breite Treppe zwischen Säulen in ein prächtiges Schloß führte. Seitwärts durch die Bäume sah ich die Thürme von Wien. Die Damen waren, wie es schien, längst ausgestiegen, die Pferde abgespannt. Ich erschrak sehr, da ich auf einmal so allein saß, und sprang geschwind in das Schloß hinein, da hörte ich von oben aus dem Fenster lachen.

In diesem Schlosse ging es mir wunderlich. Zuerst, wie ich mich in der weiten kühlen Borhalle umschaue, klopft mir Jemand mit dem Stocke auf die Schulter. Ich kehre mich schnell um, da steht ein großer Herr in Staatskleidern, ein breites Bandelier von Gold und Seide die an die Hüffen übergehängt, mit einem oben versilberten Stade in der Hand, und einer außerordentlich langen gebögenen kursurstlichen Nase im Gesicht, breit und prächtig wie ein ausgeblasener Kuter, der mich

fragt, mas ich hier will. Ich war ganz verblüfft und konnte por Schreck und Erstaunen nichts hervorbringen. Darauf tamen mehrere Bedienten die Treppe herauf und herunter gerannt, die fagten gar nichts, fondern faben mich nur von oben bis unten an. Sobann tam eine Rammerjungfer (wie ich nachher hörte) gerade auf mich los und fagte: ich wäre ein scharmanter Junge, und bie gnäbige Berrichaft ließe mich fragen, ob ich hier als Gärtnerbursche bienen wollte? - 3ch griff nach der Weste: meine paar Groschen, weiß Gott, sie müssen beim Berumtangen auf bem Wagen aus ber Tafche gesprungen fein, waren weg, ich hatte nichts als mein Beigenspiel, für das mir überdies auch der herr mit bem Stabe, wie er mir im Borbeigehn fagte, nicht einen Beller geben wollte. Ich fagte baher in meiner Bergensangft zu ber Kammerjungfer: Ja; noch immer bie Augen von der Seite auf die unheimliche Gestalt gerichtet, die immerfort wie der Perpendikel einer Thurmuhr in der Salle auf und ab manbelte, und eben wieder majestätisch und schauerlich aus bem Sintergrunde herangezogen tam. Rulest fam endlich ber Gärtner, brummte was von Gefindel und Bauerlummel unterm Bart, und führte mich nach bem Garten, mahrend er mir unterwegs noch eine lange Predigt hielt: wie ich nur fein nüchtern und arbeitfam fein, nicht in der Welt herumvagiren, keine brodtlosen Künste und unnütes Zeug treiben solle, ba könnt' ich es mit ber Beit auch einmal zu mas Rechtem bringen. - Es waren noch mehr fehr hübsche, gutgesette, nütliche Lehren, ich habe nur feitbem fast Alles wieder vergeffen. Ueberhaupt weiß ich eigentlich gar nicht recht, wie boch



Alles so gekommen war, ich sagte nur immersort zu Allem: Ja, — benn mir war wie einem Bogel, bem die Flügel begossen worden sind. — So war ich denn, Gott sei Dank, im Brodte. —

In bem Garten war schon leben, ich hatte täglich mein warmes Effen vollauf, und mehr Geld, als ich zum Weine brauchte, nur hatte ich leiber ziemlich viel zu thun. Auch die Tempel, Lauben und schönen grünen Gänge, das gefiel mir Alles recht gut, wenn ich nur hätte ruhig brin herumsbazieren konnen und vernünftig diskuriren, wie die Herren und Damen, die alle Tage bahin famen. So oft ber Gärtner kort und ich allein war, zog ich fogleich mein ... furzes Tabackspfeifchen heraus, fette mich hin, und fann auf schöne Redensarten, wie ich die eine junge schöne Dame, die mich in das Schloß mitbrachte, unterhalten wollte, wenn ich ein Ravalier wäre und mit ihr hier herumginge. Ober ich legte mich an schwülen Nachmittagen auf ben Rücken hin, wenn Alles fo ftill war, daß man nur die Bienen sumsen hörte, und fah zu, wie über mir die Wolken nach meinem Dorfe zuflogen und die Grafer und Blumen fich hin und her bewegten, und gebachte an die Dame, und ba geschah es benn oft, daß die schöne Frau mit ber Guitarre ober einem Buche in der Ferne wirklich burch ben Garten zog, fo ftill, groß und freundlich wie ein Engelsbild, so daß ich nicht recht wufte, ob ich träumte ober wachte.

So fang ich auch einmal, wie ich eben bei einem Lusts hause zur Arbeit vorbei ging, für mich hin:

Wohin ich geh' und schaue, In Feld und Walb und Thal, Bom Berg in's himmelsblaue, Bielschöne gnäd'ge Fraue, Grüß' ich bich tausendmal.

Da seh' ich aus dem dynkelkühlen Lusthause zwischen den halbgeöffneten Jalousien und Blumen, die dort standen, zwei schöne, junge, frische Augen hervorsunkeln. Ich war ganz erschrocken, ich sang das Lied nicht aus, sondern

ging, ohne mich umzusehen, fort an die Arbeit.

Abends, es war gerade an einem Sonnabend, und ich stand eben, in der Vorfreude kommenden Sonntags, mit der Geige im Gartenhause am Fenster und dachte noch an die sunkelnden Augen, da kommt auf einmal die Kammerjungfer durch die Dämmerung daher gestrichen. "Da schickt Euch die vielschöne gnädige Frau was, das sollt Ihr auf ihre Gesundheit trinken. Eine gute Nacht!" Damit setze sie mir six eine Flasche Wein auf's Fenster und war sogleich wieder zwischen den Blumen und Hecken verschwunden, wie eine Eidechse.

Ich aber stand noch lange vor ber wundersamen Flasche und wußte nicht, wie mir geschehen war. — Und hatte ich vorher lustig die Geige gestrichen, so spielte und sang ich jetzt erst recht, und sang das Lied von der schönen Frau ganz aus und alle meine Lieder, die ich nur wußte, bis alle Nachtigallen draußen erwachten und Mond und Sterne schon lange über dem Garten standen. Ja, das war einmal eine gute, schöne Nacht!

Es wird Reinem an der Wiege gefungen, was fünftig aus ihm wird, eine blinde Henne findet manchmal auch ein Korn, wer zuletzt lacht, lacht am beften, unver-

hofft kommt oft, der Menich denkt und Gott lenkt, fo meditirt' ich, als ich am folgenden Tage wieder mit meis ner Pfeife im Garten faß und es mir dabei, da ich fo aufmerkfam an mir herunter fah, fast vorkommen wollte, als ware ich boch eigentlich ein rechter Lump. — 3ch ftand nunmehr, gang wider meine fonftige Gewohnheit, alle Tage fehr zeifig' auf, eh' fich noch ber Gartner und bie andern Arbeiter rührten. Da war es so wunderschön draußen im Garten. Die Blumen, die Springbrunnen, bie Rosenbusche und ber ganze Garten funkelten von ber Morgensonne wie lauter Gold und Sbelftein. Und in den hohen Buchen-Alleen, da war es noch fo still, kühl und andachtig, wie in einer Kirche, nur die Bögel flatterten und pickten auf dem Sande. Gleich vor dem Schloffe, gerade unter den Fenstern, wo die schöne Frau wohnte, war ein blühender Strauch. Dorthin ging ich bann immer am frühen Morgen und duckte mich hinter die Aeste, um fo nach den Fenftern zu feben, benn mich im Freien zu produciren hatt' ich keine Courage. Da fah ich nun allemal die allerschönste Dame noch heiß und halb verschlafen im schneeweißen Rleibe an bas offene Fenfter hervortreten. Bald flocht fie fich die dunkelbraunen Saare und ließ dabei die anmuthig fpielenden Augen über Bufch und Garten ergehen, bald bog und band fie die Blumen, die vor ihrem Kenfter standen, oder sie nahm auch die Guitarre in den weißen Arm und sang bazu so wunder= sam über ben Garten hinaus, baf mir noch bas Berg umwenden will vor Wehmuth, wenn mir eins von den Liebern bisweilen einfällt — und ach, das Alles ift schon lange her!

So bauerte das wohl über eine Woche. Aber das eine Mal, sie stand gerade wieder am Fenster, und Alles war stille rings umher, fliegt mir eine satale Fliege in die Nase und ich gebe mich an ein erschreckliches Niesen, das gar nicht enden will. Sie legt sich weit zum Fenster hinaus und sieht mich Aermsten hinter dem Strauche lauschen. — Nun schämte ich mich und kam viele Tage nicht hin.

Endlich wagte ich es wieder, aber das Fenster blieb diesmal zu, ich faß vier, fünf, fechs Morgen hinter dem Strauche, aber fie tam nicht wieber an's Fenfter. Da wurde mir die Zeit lang, ich faßte ein Berg und ging nun alle Morgen frant und frei langs dem Schlosse unter allen Fenftern hin. Aber die liebe schöne Frau blieb immer und immer aus. Eine Strede weiter fah ich bann immer die andere Dame am Fenster stehn. Ich hatte sie fonft fo genau noch niemals gesehen. Sie war wahrhaftig recht schön, roth und bick und gar prächtig und hoffartig anzusehn, wie eine Tulipane. Ich machte ihr immer ein tiefes Rompliment, und, ich fann nicht anders fagen, sie bankte mir jedesmal und nickte find blinzelte mit ben Augen dazu ganz außerordentlich höflich. — Nur ein einziges Mal glaub' ich gesehn zu haben, daß auch bie Schone an ihrem Fenfter hinter ber Gardine ftand und verstedt hervor aucte. -

Viele Tage-gingen jedoch in's Land, ohne daß ich sie sam nicht mehr in den Garten, sie kam nicht mehr an's Fenster. Der Gärtner schalt mich einen faulen Bengel, ich war verdrüßlich, meine eigene Nasenspitze war mir im Wege, wenn ich in Gottes freie Welt hinaus sah.

So lag ich eines Sonntage Rachmittage im Garten und ärgerte mich, wie ich so in die blauen Wolfen meiner Tabackspfeife hinaussah, daß ich mich nicht auf ein anderes Handwerk gelegt, und mich also morgen nicht auch wenigstens auf einen blauen Montag zu freuen hatte. Die andern Buriche maren indeg alle mohl ausstaffirt nach ben Tanzböden in der nahen Vorstadt hinausgezogen. Da wallte und woate Alles im Sonntagspute in ber warmen Luft zwischen ben lichten Säusern und manbernben Leierkaften schwärmend hin und zurud. Ich aber faß wie eine Rohrbommel im Schilfe eines einfamen Weihers im Garten und schaufelte mich auf bem Rahne, ber bort angebunden mar, mahrend die Bespergloden aus der Stadt über den Garten herüberschallten und die Schwäne auf bem Waffer langfam neben mir hin und her zogen. Mir mar jum Stechen bange. -

Während deß hörte ich von weitem allerlei Stimmen, lustiges Durcheinandersprechen und Lachen, immer näher und näher, dann schimmerten roth' und weiße Tücher, Hüte und Federn durch's Grüne, auf einmal kommt ein heller Hausen von jungen Herren und Damen vom Schlosse über die Wiese auf mich los, meine beiden Damen mitten unter ihnen. Ich stand auf und wollte weggehen, da erblickte ich die ältere von den schimen Damen. "Ei, das ist ja wie gerusen," rief sie mir mit lachendem Munde zu, "fahr' Er uns doch an das jenseitige Ufer über den Teich!" Die Damen stiegen nun eine nach der andern vorsichtig und surchtsam in den Kahn, die Herren halfen ihnen dabei und machten sich ein wenig groß mit ihrer Kühnheit auf dem Wasser.

Als sich darauf die Frauen alle auf die Seitenbänke gelagert hatten, stieß ich vom User. Einer von den jungen Herren, der ganz vorn stand, sing unmerklich an zu schaukeln. Da wandten sich die Damen surchtsam hin und her, einige schrien gar. Die schöne Frau, welche eine Lilie in der Hand hielt, saß dicht am Bord des Schiffleins und sah so still lächelnd in die klaren Wellen hinunter, die sie mit der Lilie berührte, so daß ihr ganzes Bild zwischen den widerscheinenben Wolken und Bäumen im Wasser noch einmal zu sehen war, wie ein Engel, der leise durch den tiesen blauen Himmelsgrund zieht.

Wie ich noch so auf sie hinsehe, fällt's auf einmal der anbern luftigen Dicken von meinen zwei Damen ein, ich follte ihr mahrend der Fahrt Gins fingen. breht sich ein fehr zierlicher junger herr mit einer Brille auf der Nase, der neben ihr saß, zu ihr herum, füßt ihr fanft die Sand und fagt: "Ich banke Ihnen für ben finnligen Ginfall! Ein Bolfelied, gefungen vom Bolt in fredem Feld und Wald, ift ein Alpenröslein auf der Alpe felbst, - die Wunderhörner find nur Berbarien, - ift die Szele ber National-Seele." 3ch aber fagte, ich wiffe nichts zu fingen, mas für folche Berrichaften schön genug ware. Da fagte die fcnippische Rammerjunafer, die mit einem Korbe voll Taffen und Flaschen hart neben mir stand und die ich bis jetzt noch gar nicht bemerkt hatte: "Weiß Er boch ein recht hübsches Liedchen von einer vielschönen Fraue." - "Ja, ja, bas fing' Er nur recht dreift meg," rief barauf fogleich die Dame wieber. Ich murbe über und über roth. - Indem blidte auch die schöne Frau auf einmal vom Wasser auf und

fah mich ap, daß es mir durch Leib und Seele ging. Da befann ich mich nicht lange, faßt' ein Herz, und fang fo recht aus voller Bruft und Luft:

> Wohin ich geh' und schaue, In Felb und Walb und Thal Bom Berg' hinab in die Aue: Bielschöne, hohe Fraue, Grüß ich bich tausendmal.

In meinem Garten find' ich Biel Blumen, schön und fein, Biel Kränze wohl braus wind' ich, Und tausenb Gebanken bind' ich Und Grüße mit barein.

Ihr barf ich teinen reichen, Sie ift zu hoch und fcon, Die muffen alle verbleichen, Die Liebe nur ohne Gleichen Bleibt ewig im Herzen ftehn.

Ich schein' wohl froher Dinge Und schaffe auf und ab, Und ob das Herz zerspringe, Ich grabe fort und finge Und grab' wir bald mein Grab.

Wir stießen an's Land, die Herrschaften stiegen alle aus, viele von den jungen Herren hatten mich, ich bemerkte es wohl, während ich sang, mit listigen Mienen und Müstern verspottet vor den Damen. Der Herr mit der Brille faßte mich im Weggehen bei der Hand und sagte mir, ich weiß selbst nicht mehr was, die ältere von meinen Damen sah mich sehr freundlich an. Die schöne Frau hatte während meines ganzen Liedes die Augen niedergeschlagen und ging nun auch fort und sagte gar nichts. — Mir aber standen die Thränen in den Augen schon wie ich noch sang, das Herz wollte mir zerspringen von dem Liede vor Scham und vor Schmerz, es siel mir jetzt auf einmal Alles recht ein, wie sie so schön ist und ich so arm bin und verspottet und verlassen von der Welt, — und als sie alle hinter den Büschen verschwunden waren, da konnt' ich mich nicht länger halten, ich warf mich in das Gras hin und weinte bitterlich.





## Zweites Kapitel.

Dicht am herrschaftlichen Garten ging die Lanostraße vorüber, nur durch eine hohe Mauer von derfelben ge-Ein gar fauberes Zollhäuschen mit rothem Biegeldache mar da erbaut, und hinter demfelben ein Heines buntumgauntes Blumengartchen, bas burch eine Lude in ber Mauer bes Schlofgartens hindurch an den schattigften und verborgensten Theil des letteren ftieß. Dort war eben der Solleinnehmer gestorben, der bas Alles sonst bewohnte. Da kam eines Morgens frühzeitig, ba ich noch im tiefsten Schlafe lag, ber Schreiber vom Schloffe zu mir und rief mich schleunigst zum Berrn Amtmann. Ich zog mich geschwind an und schlenderte hinter dem luftigen Schreiber her, der unterwegs bald da bald dort eine Blume abbrach und vorn an den Rock ftedte, bald mit feinem Spazierftodden fünftlich in ber Luft herumfocht und allerlei zu mir in den Wind hineinparlirte, wovon ich aber nichts verftand, weil mir bie Augen und Ohren noch voller Schlaf lagen. Als ich in die Kanzlei trat, wo es noch gar nicht recht Tag war fah ber Amtmann hinter einem ungeheneren Dintenfasse und Stößen von Papier und Buchern und einer ansehnlichen Berrucke, wie die Gule aus ihrem Nest, auf mich

und hob an: "Wie heißt Er? Woher ist Er? Kann Er schreiben, Icsen und rechnen?" Da ich das bejahte, verssette er: "Na, die gnädige Herrschaft hat Ihm, in Bestrachtung Seiner, guten Aufführung und besondern Meriten, die ledige Einfichmerstelle zugedacht." — Ich iiberdachte in der Geschwindigkeit für mich meine bischerige Aufführung und Manieren, und ich mußte gestehen, ich fand am Ende selber, daß der Amtmann Recht hatte. — Und so war ich denn wirklich Zolleinnehmer, ehe ich mich's versah.

**L**AL

3ch bezog nun fogleich meine neue Wohnung und war in furger Zeit eingerichtet. Ich hatte noch mehrere Beräthschaften gefunden, die ber selige Einnehmer seinem Nachfolger hinterlaffen, unter andern einen prachtigen rothen Schlafrack mit gelben Buntten, grune Bantoffeln, eine Schlafmütze und einige Pfeifen mit langen Röhren. Das Alles hatte ich mir schon einmal gewünscht, als ich noch zu Hause war, wo ich immer unsern Pfarrer so "bequem herumgehen fah. Den ganzen Tag (zu thun hatte ich weiter nichts) faß ich baber auf bem Banfchen vor meinem Hause in Schlafrod und Schlafmüte, rauchte Tabad aus dem längften Rohre, bas ich von dem feligen Einnehmer vorgefunden hatte, und fah zu, wie die Leute auf der Landstraße hin= und hergingen, fuhren und rit= ten. Ich wünschte nur immer, daß auch einmal ein paar Leute aus meinem Dorfe, die immer fagten, aus mir würde mein Lebtage nichts, hier vorüberkommen und mich fo sehen möchten. — Der Schlafrock stand mir schön zu Gesichte und überhaupt bas Alles behagte mir fehr gut. So faß ich benn da und dachte mir mancherlei

hin und her, wie aller Anfang schwer ist, wie das vornehmere Leben doch eigentlich recht bequem sei, und faßte heimlich den Entschliß, nunmehr alles Reisen zu lassen, auch Geld zu Waren, wie die Andern, und es mit der Zeit gewiß zu etwas Großem in der Welt zu bringen. Inzwischen vergaß ich über meinen Entschlüssen, Sorgen und Geschäften die allerschönste Frau keineswegs.

Die Kartoffeln und anderes Gemüse, bas ich in meis nem kleinen Gärtchen fand, marf ich hinaus und bebaute es ganz mit den guserleieuften Blumen, worüber mich ber Portier bom Schloffe mit ber großen furfürstlichen Nafe, ber, feitdem ich hier wohnte, oft zu mir, tam und mein intimer Freund geworden war, bedenflich bon der Seite anfah, und mich für einen hielt, ben fein plötliches Glud verrückt gemacht hatte. Ich aber ließ mich bas nicht anfechten. Denn nicht weit von mir im herrschaft= lichen Garten hörte ich feine Stimmen fprechen, unter benen ich die meiner schönen Frau zu erkennen meinte, obgleich ich wegen des bichten Gebuisches Nicmand feben Da band ich benn alle Tage einen Strauf von ben schönsten Blumen, die ich hatte, stieg jeden Abend, wenn es dunkel wurde, über die Mauer, und legte ihn auf einen steinernen Tisch hin, ber bort inmitten einer Laube stand; und jeden Abend, wenn ich den neuen Strauf brachte, war der alte von dem Tische fort.

Eines Abends war die Herrschaft auf die Jagd geritten; die Sonne ging eben unter und bedeckte das ganze Land mit Glanz und Schimmer, die Donau schlängelte war sich prächtig wie von lauter Gold und Feuer in die weite Ferne, von allen Bergen dis tief in's Land hinein sangen

:

شلسا. und jauchzten die Winger. 3ch faß mit dem Bortier auf bem Bankchen vor meinem Sause und freute mich in ber lauen Luft, wie ber luftige Tag fo langfam vor uns perbuntelte und berhallte.) Da ließen sich auf einmal die hörner ber gurudfehrenben Jager von fern vernehmen, bie von ben Bergen gegenüber einander von Zeit zu Zeit Antwort gaben. Ich war recht im innersten, Berzen vergnügt und sprang auf und rief wie bezaubert und ver- sond .... gudt vor Luft: "Rein, bas ift mir boch ein Metier, bie edle Jägerei!" Der Bortier aber Nopfte sich ruhig die Pfeife aus und fagte: "Das bentt Ihr Euch just fo. 3ch habe es auch mitgemacht, man verdient, fich faum bie Sohlen, die man sich abläuft, und Suffen und Schnupfen wird man erft gar nicht los, bas fommt von ben ewig nassen Füßen." — Ich weiß nicht, mich pactte ba ein närrischer Zorn, bag ich ordentlich am ganzen Leibe zitterte. Mir war auf einmal ber ganze Kerl mit seinem langweiligen Mantel, die ewigen Füße, sein Tobacksschnupfen, die große Nase und Alles gbscheulig. - 3ch faßte ihn, wie außer mir, bei ber Bruft und fagte: "Bortier, jest ichert Ihr Euch nach Saufe, ober ich privaete Guch hier fogleich durch!" Den Portier überfiel bei diesen Worten seine alte Meinung, ich mare verrudt geworben. Er fah mich bedenklich und mit heimlicher Furcht an, machte sich, ohne ein Wort zu sprechen, von mir los und ging, immer noch unheimlich nach mir zurudblicent, mit langen Schritten nach bem Schloffe, wo er athemsos aussagte, ich sei nun wirklich rasend geworden.

Ich aber mußte am Ende laut auflachen und war

herzlich froh, ben fuperflugen Gefellen los zu fein, benn es war gerade die Zeit, wo ich ben Blumenstrauß immer in die Laube zu legen pflegte. Ich fprang auch heute schnell über die Mauer und ging eben auf das steinerne Tischen los, als ich in einiger Entfernung Pferdetritte Entspringen konnt' ich nicht mehr, benn schon tam meine schöne gnädige Frau felber, in einem grünen Jagdhabit und mit nickenden Federn auf dem Sute, langfam und, wie es schien, in tiefen Bedanken die Allee herabgeritten. Es war mir nicht anders zu Muthe, als ba ich sonst in ben alten Büchern bei meinem Bater von ber schönen Magelone gelesen, wie fie fo zwischen ben immer näher schallenden Waldhornstlängen und mechselnden Abendlichtern unter den hohen Bäumen hervor tam, — ich konnte nicht vom Gledt. Sie aber erfchrat heftig, als fie mich auf einmal gewahr murbe, und hielt fast unwillfürlich still. 3ch war wie betrunken vor Angst, Herzklopfen und großer Freude, und da ich bemertte, baf fie wirklich meinen Blumenftrauf von geftern an ber Bruft hatte, tonute ich mich nicht länger halten, sondern fagte gang verwirrt: "Schönste gnäbige Frau, nehmt auch noch biefen Blumenftraug von mir, und alle meine Blumen aus meinem Garten und Alles, was ich habe. Ach könnt' ich nur für Guch in's Feuer springen!" - Sie hatte mich gleich Anfangs fo ernfthaft und fast bofe angeblickt, daß es mir durch Mart und Bein ging, bann aber hielt sie, so lange ich rebete, die Augen tief niedergeschlagen. Go eben ließen sich einige Reiter und Stimmen im Gebusch hören. Da ergriff fie schnell ben Strauf aus meiner Hand und mar bald, ohne ein

Wort zu fagen, an dem andern Ende des Bogenganges verschwunden.

Seit diesem Abend hatte ich weder Ruhe noch Raft mehr. Es war mir beständig zu Muthe, wie sonst immer, wenn der Frühling anfangen follte, fo unruhig und fröhlich, ohne daß ich wußte, warum, als stünde mir ein großes Glück ober sonst etwas Außerorbentliches bevor. Besonders das fatale Rechnen wollte mir nun erst gar nicht mehr von der Hand, und ich hatte, wenn der Sonnenschein durch den Raftanienbaum vor dem Fenster grüngolden auf die Riffern fiel, und fo fix vom Trans port bis zum Latus und wieder hinauf und hinab addirte, gar feltfame Bebanken babei, fo bag ich manchmal gang verwirrt wurde, vnd mahrhaftig nicht bis drei zählen Denn die Acht tam mir immer vor wie meine bide, enggeschnürte Dame mit dem breiten Ropfput, die bose Sieben mar gar wie ein ewig rudwärts zeigender Wegweiser oder Galgen. — Am meisten Spaß machte mir noch die Neun, die sich mir so oft, eh' ich mich's verfah, luftig als Sechs auf ben Kopf stellte, mahrend bie Zwei wie ein Fragezeichen so pfiffig drein sah, als wollte fie mich fragen: Wo foll bas am Ende noch hinaus mit bir, du arme Mull? Ohne fie, diefe schlanke Gins und Alles, bleibst du doch ewig Nichts!

Ding.

Auch das Sigen draußen vor der Thür wollte mir nicht mehr behagen. Ich nahm mir, um es bequemer zu haben, einen Schengel mit heraus und streckte die Füße darauf; ich flickte ein altes Parasol vom Einnehmer, und steckte es gegen die Sonne wie ein chinesisches Lusthaus über mich. Aber es half nichts. Es schien

mir, wie ich fo fag und rauchte und spekulirte, als wurben mir die Beine immer länger vor Langerweile, und die Nase wüchse mir vom Nichtsthun, wenn ich so stunbenlang an ihr herunter fah. — Und wenn benn manchmal noch vor Tagesanbruch eine Extrapost vorbei tam, und ich trat halb verschlafen in die fühle Luft hinaus, und ein niedliches Gesichtchen, von dem man in ber Dammerung nur die funkelnden Angen sah, bog sich neugierig zum Wagen hervor und bot mir freundlich einen guten Morgen, in ben Dörfern aber rings umher frahten bie Bahne so frisch über die leise wogenden Kornfelder herüber, und zwischen ben Morgenstreifen hoch am himmel schweiften schon einzelne zu früh erwachte Lerchen, und der Bostillon nahm dann sein Bosthorn und fuhr weiter und blies und blies — da ftand ich lange und sah dem Wagen nach, und es war mir nicht anders, als müßt' ich nur fogleich mit fort, weit, weit in die Welt. -

Meine Blumensträuße legte ich indeß immer noch, sobald die Sanne unterging, auf den steinernen Tisch in die dunkele Laube. Aber das war es eben: damit war es nun aus seit jenem Abend. — Kein Mensch kümnterte sich darum: so oft ich des Morgens frühzeitig nachsah, lagen die Blumen noch immer da wie gestern, und sahen mich mit ihren verwelkten, niederhängenden Köpschen und darauf stehenden Thautropsen ordentlich betrübt an, als ob sie weinten. — Das verdröß mich sehr. Ich band gar keinen Strauß mehr. In meinem Garten mochte nun auch das Unkränt treiben, wie es wollte, und die Blumen ließ ich ruhig stehn und wachsen, die der Wind die

Blätter verwehte. War mir's doch eben so wild und bunt und verstört im Herzen.

In diesen fritischen Zeitläuften geschah es benn, baß cinmal, als ich eben zu Hause im Fenster liege und berbrüglich in die leere Luft hinaus fehe, die Rammerjungfer vom Schloffe über bie Strafe baher getrippelt tommt. Sie lentte, ba fie mich erblicte, schnell zu mir ein und blieb am Genfter fteben. - "Der gnabige herr ift geftern von seiner Reise zurudgekommen," fagte fle eilfertig. "So?" entgegnete ich verwundert — benn ich hatte mich schon seit einigen Wochen um nichts bekimmert, und wußte nicht einmal, daß der herr auf Reisen mar, -"da wird feine Tochter, die junge gnädige Frau, auch große Freude gehabt haben." — Die Kammerjungfer fah mich turios von oben bis unten an, fo daß ich mich orbentlich felber befinnen mußte, ob ich was Dummes gefagt hatte. - "Er weiß aber auch gar nichts," fagte fie endlich und rümpfte bas kleine Näschen. "Nun," fuhr fie fort, "es foll heute Abend dem Herrn zu Ehren Tang im Schloffe sein und Masterade. Meine gnäbige Frau wird auch mastirt fein, als Bartnerin - verfteht Er auch recht - als Gärtnerin. Nun hat die gnädige Frau gefehen, bag Er befondere ichone Blumen hat in Seinem Garten." - Das ift feltfam, bachte ich bei mir felbft, man fieht doch jett fast keine Blume mehr vor Unfraut. Sie aber fuhr fort: "Da nun die gnädige Frau schöne Blumen zu ihrem Anzuge braucht, aber ganz frische, die eben vom Beefe tommen, fo foll Er ihr welche bringen und damit heute Abend, wenn's dunkel geworden ift, unter bem großen Birnbaume im Schlofigarten warten,

da wird sie dann kommen und die Blumen abholen." — Ich war gang verblüfff vor Freude über diese Nachricht, und lief in meiner Entzückung vom Fenster zu der Kammerjungser hinaus. —

"Pfui, der garstige Schlafrock!" rief diese aus, da sie mich auf einmal so in meinem Aufzuge im Freien sah. Das ärgerte mich, ich wollte auch nicht dahinter bleiben in der Galanterie, und machte einige artige Kapriolen, um sie zu erhalden und zu küssen. Aber unglücklicher Weise verwickelte sich mir dabei der Schlafrock, der mir viel zu lang war, unter den Füßen, und ich siel der Länge nach auf die Erde. Als ich mich wieder zusammenrafste war die Kammerjungser schon weit fort, und ich hörte sie noch von fern lachen, daß sie sich die Seiten halten mußte.

Nun aber hatt' ich was zu sinnen und mich zu freuen. Sie dachte ja noch immer an mich und meine Blumen! Ich ging in mein Gärtchen und riß hastig alles Unkraut von den Beeten, und warf es hoch über meinen Kops weg in die schimmernde Luft, als zög' ich alle Uebel und Melancholie mit der Wurzel heraus. Die Rosen waren nun wieder wie ihr Mund, die himmelblauen Winden wie ihr e Augen, die schneeweiße Lilie mit ihrem schwerz mithig gesenkten Köpschen sah ganz aus wie sie. Ich legte alle sorgsäktig in einem Körbchen zusammen. Es war ein stiller, schöner Abend und kein Wölksche am Himmel. Einzelne Sterne traten schon am Firmament hervor, von weitem rauschte die Donau über die Felder herüber, in den hohen Bäumen im herrschaftlichen Garten neben

mir sangen ungählige Bögel luftig burch einander. Ach ich war so glücklich!

Als endlich die Nacht hereinbrach, nahm ich mein Körbchen an den Arm und machte mich auf den Weg nach dem großen Garten. In dem Körbchen lag Alles so bunt und allmuthig durch einander, weiß, roth, blau und duftig, daß mir ordentlich das Herz lachte, wenn ich hinein sah.

Ich ging voller fröhlicher Gedanken bei bem schönen Mondschein durch die stillen, reinlich mit Sand bestreuten Gänge, über die kleinen weißen Brücken, unter denen die Schwäne eingeschlafen auf dem Wasser saßen, an den zierlichen Lauben und Lusthäusern vorüber. Den großen Birnbaum hatte ich gar bald aufgefunden, denn es war derselbe, unter dem ich sonst, als ich noch Gärtnerbursche war, an schwülen Nachmittagen gelegen.

Hier war es so einsam dunkel. Nur eine hohe Espe zitterte und flüsterte mit ihren silbernen Blättern in einem fort. Bom Schlosse schafte schallte manchmal die Tanz-musik herüber. Auch Menschenstimmen hörte ich zuweilen im Garten, die kamen oft ganz nahe an mich hersan, dann wurde es auf einmal wieder ganz still.

Mir klopfte das Herz. Es war mir schafterlich und seltsam zu Muthe, als wenn ich Jemand bestehlen wollte. Ich stand lange Zeit stockstill an den Baum gelehnt und lauschte nach allen Seiten, da aber immer Niemand kamtonnt' ich es nicht länger aushalten. Ich hing mein Körbchen an den Arm und kletterte schnell auf den Birnbaum hinauf, um wieder im Freien Luft zu schöpfen.

Da droben schallte mir die Tanzmusik erst recht über

bie Wipfel entgegen. Ich übersah ben ganzen Garten und gerade in die hellerleuchteten Fenster des Schlosses hinein. Dort drehten sich die Kronleuchter langsam wie Kränze von Sternen, unzählige geputzte Herren und Damen, wie in einem Schattenspiele, wogken und walzten und wirrten da bunt und unkenntlich durch einander, manchmal legten sich welche in's Fenster und sahen hinunter in der Garten. Draußen vor dem Schlosse aber waren der Kasen, die Sträucher und die Bäume von den vielen Lichtern aus dem Saale wie vergoldet, so daß ordentlich die Blumen und die Vögel aufzuwachen schlossen. Weiterhin um mich herum und hinter mir lag der Garten so schwarz und still.

Da tanzt sie nun, dacht' ich in dem Baume droben bei mir selber, und hat gewiß lange dich und deine Blumen wieder vergessen. Alles ist so fröhlich, um dich kümmert sich kein Mensch. — Und so geht es mir überall und immer. Jeder hat sein Plätzchen auf der Erde ausgesteckt, hat seinen warmen Ofen, seine Tasse Kassee, seine Frau, sein Glas Wein zu Abend, und ist so recht zufrieden; selbst dem Portier ist ganz wohl in seiner langen Haut. — Mir ist's nirgends recht. Es ist, als wäre ich überall eben zu spät gekommen, als hätte die ganze Welt gar nicht auf mich gerechnet. —

Wie ich eben so philosophire, höre ich auf einmal unten im Grase etwas einherrascheln. Zwei seine Stimmen sprachen ganz nah und leise mit einander. Bald darauf bogen sich die Zweige in dem Gesträuch aus einander, und die Kammerjungser steckte ihr kleines Gesichtschen, sich nach allen Seiten umsehend, zwischen dem Laube

hindurch. Der Mondschein funkelte recht auf ihren pfiffigen Augen, wie fie hervorgudten. 3ch hielt ben Athem an mich und blickte unverwandt hinunter. Es dauerte auch nicht lange, fo trat wirklich die Bartnerin, gang fo wie mir fie die Rammerjungfer gestern beschrieben hatte, awischen den Bäumen heraus. Mein Berg flopfte mir jum Berfpringen. Sie aber hatte eine Larbe vor und fah fich, wie mir ichien, verwundert auf dem Blate um. - Da wollt's mir vorkommen, als ware fie gar nicht cecht schlant und niedlich. - Endlich trat fie gang nabe an den Baum und nahm die Larve ab .. - Es mar mahrhaftig die andere ältere gnädige Frau!

Wie froh war ich nun, als ich mich vom ersten Schred erholt hatte, daß ich mich hier oben in Sicherheit befand. Wie in aller Welt, bachte ich, kommt bie nun jest bierher? wenn nun die liebe schöne gnädige Frau die Blumen abholt, - bas wird eine fcone Befchichte werden! 3ch hätte am Ende weinen mogen vor Aerger über den

ganzen Spettatel.

[ween word

but and Indem hub die bertappte Gartnerin unten an: "Es ift fo ftidend heiß droben im Saale, ich mußte gehen, mich ein wenig abzukühlen in der freien schönen Natur." Dabei fächelte fie fich mit ber Larve in einem fort und blies die Luft von sich. Bei dem hellen Mondschein tonnt' ich deutlich erkennen, wie ihr die Flechfen am Salfe orbentlich aufgeschwollen waren; sie fah gang Erbost aus und ziegelroth im Geficht. Die Rammerjungfer fuchte unterbeg hinter allen Beden herum, als hatte fie eine Stednabel verloren. -

"Ich brauche fo nothwendig noch frische Blumen zu

neiner Maske," fuhr die Gärtnerin von neuem fort, "wo er auch steden mag!" — Die Kammerjungser suchte und kicherte dabei immer fort heimlich in sich selbst hinein. — "Sagtest du was, Rosette?" fragte die Gärtnerin spizig. — "Ich sage, was ich immer gesagt habe," erwiderte die Kammerjungser und machte ein ganz ernsthaftes, treuberziges Sesicht, "der ganze Einnehmer ist und bleibt ein Lümmel, er liegt gewiß irgendwo hinter einem Strauche und schläft."

Mir zuckte es in allen meinen Gliedern, herunter zu springen und meine Reputation zu reften — da hörte man ein großes Paulen und Musiciren und Lärmen vom

Schlosse her.

Nun hielt sich die Gärtnerin nicht hänger. "Da bringen die Menschen," suhr sie verdrüßlich auf, "dem Herrn das Bivat. Komm, man wird uns vermissen!"— Und hiermit steckte sie die Larve schnell vor und ging wüthend mit der Kammerjungser nach dem Schlosse zu fort. Die Bäume und Sträucher wiesen kurios, wie mit langen Nasen und Fingern, hinter ihr drein, der Mondschein tanzte noch sie, wie über eine Klaviatur, über ihre breite Taille auf und nieder, und so nahm sie, so recht wie ich auf dem Theater manchmal die Sängerinnen gesschn, unter Trompeten und Pauken schnell ihren Abzug.

Ich aber wußte in meinem Baume broben eigentlich gar nicht recht, wie mir geschehen, und richtete nunmehr meine Augen inversvändt auf das Schloß hin; denn ein ORreis hoher Windlichter unten an den Stiffen des Einganges warf dort einen seltsamen Schein über die blitzenden Fenster und weit in den Garten hinein. Es war die sommil!

Dienerschaft, die so eben ihrer jungen Herrschaft ein Luuu Ständchen brachte. Mitten unter ihnen stand der prächtig aufgeputete Portier, wie ein Staatsminister, vor einem Notenpulte, und arbeitete sich emfig an einem Fagot ab.

Wie ich mich so eben zurecht setze, um ber schönen Serenade zuzuhören, gingen auf einmal oben auf dem Balkon des Schlosses die Mickelhüren auf. Ein hoher Herr, schön und stattlich in Uniform und mit vielen funkelnden Sternen, trat auf den Balkon heraus, und an seiner Hand — die schöne junge gnädige Frau, in ganz weißem Kleide, wie eine Lilie in der Nacht, oder wie wenn der Mond über das klare Firmament zöge.

Ich konnte keinen Blick von dem Platze verwenden, und Garten, Bäume und Felder gingen unter por meinen Sinnen, wie sie so wundersam velenchtet von den Fackeln hoch und schlauf da stand, und bald anmuthig mit dem schönen Offizier sprach, bald wieder freundlich zu den Musikanten herunter nickte. Die Leute unten waren außer sich vor Freude, und ich hielt mich am Ende auch nicht mehr und schrie immer aus Leibesträften Bivat mit.

Als sie aber balb barauf wieder von dem Balkon versichwand, unten eine Facel nach der andern verlöschte, wirden, und die Notenpulte weggeräumt wurden, und num der Garten rings umher auch wieder finster wurde und rauschte wie vorher — da merkt' ich erst Alles — da siel es mir auf einmal auf's Herz, daß mich wohl eigentlich nur die Tante mit den Blumen bestellt hatte,

torches

daß die Schöne gar nicht an mich dachte und lange verheirathet ift, und daß ich felber ein großer Narr war.

Alles das versentte mich in einen Abgrund von Nachsinnen. Ich widelte mich, gleich einem Jgel, in die
Stacheln meiner eigenen Gedanken zusammen: vom
Schlosse schalte die Tanzmusik nur noch seltener herüber, die Wolken wanderten einsam über den dunkeln Gartent weg. Und so saß ich auf dem Baume droben, wie die Nachteule, in den Ruinen meines Glücks die ganze Nacht hindurch.

Die kühle Morgenluft weckte mich endlich aus meinen Träumereien. Ich erstaunte ordentlich, wie ich so auf einmal um mich her blickte. Musik und Tanz waren lange vordei, im Schlosse und rings um das Schlossher- um auf dem Rasemplate und den steinernen Stusen und Säulen sah Alles so still, küht und seiersth ans; nur der Springdrunnen vor dem Eingange platschere einsam in einem fort. Hin und her in den Zweigen neben mir erwachten schon die Bögel, schietzlen ihre dunten Federn und sahen, die kleinen Flügel dehnend, keugierig und verwundert ihren seltsamen Schlaskareraden an. Fröhlich schweisende Morgenstrahlen sunkelten über den Garten weg auf meine Brust.

Da richtete ich mich in meinem Barne auf, und sah seit langer Zeit zum ersten Male wieder einmal so recht weit in das Land hinaus, wie da schon einzelne Schiffe auf der Donau zwischen den Weinbergen herabsuhren, und die noch leeren Landstraßen wie Brücken über das schimmernde Land sich fern über die Berge nrt Thäler hinausschwangen.

Alen

Ich weiß nicht, wie es kam — aber mich packte ba auf einmal wieder meine ehemalige Reschuft; alle die alte Wehmuth und Freude und große Erwartung. Mir fiel babei Jugleich ein, wie nun die schöne Frau droben auf dem Schlosse zwischen Blumen und unter seidenen Decken schlummerte, und ein Engel bei ihr auf dem Bette säße in der Morgenstille. — Nein, rief ich aus, fort muß ich von hier, und immer fort, so weit als der Himmel blau ist!

Und hiermit nahm ich mein Körbchen, und warf es hoch in die Luft, so daß es recht lieblich anzusehen war, wie die Blumen zwischen den Zweigen und auf dem grüsnen Rasen unten bunt umher lagen. Dann stieg ich selber schnell herunter und ging durch den stillen Garten au meine Wohnung zu. Gar oft blieb ich da noch stehen auf manchem Plätzchen, wo ich sie sonst wohl einmal gessehen, oder im Schatten liegend an sie gedacht hatte.

In und um mein Häuschen sah Alles noch so aus, wie ich es gestern perlassen hatte. Das Gärtchen war geplündert und WAS, im Zimmer drin lag noch das große Rechnungsbuch aufgeschlagen, meine Geige, die ich schon fast ganz vergessen hatte, hing verstauft an der Wand. Ein Morgenstrahl aber aus dem gegenüberstehenden Fenster fuhr gerade blitzend über die Saiten. Das gab einen rechten Klang in meinem Herzen. Ja, sagt' ich, komm nur her, du getreues Instrument! Unser Reich ist nicht von dieser Welt!

Und so nahm ich die Geige von der Wand, ließ Rechnungsbuch, Schlafrock, Pantoffeln, Pfeisen und Parasol liegen und wanderte, arm wie ich gekommen war, aus meinem Bauschen und auf ber glanzenden Lanbftrage von bannen.

Ich blidte noch oft zurück; mir war gar jestsam zu Muthe, so traurig und doch auch wieder so überaus frohlich, wie ein Bogel, der aus seinem Käsig ausreißt. Und als ich schon eine weite Strecke gegangen war, nahm ich draußen im Freien meine Geige vor and sang:

> Den lieben Gott laß ich nur walten; Der Bächlein, Lerchen, Walb und Felb Und Erb' und himmel will erhalten, hat auch mein' Sach' auf's Best' bestellt!

Das Schloß, der Garten und die Thürme von Wien varen schon hinter mir im Morgenduft versunken, über .nir jubilirten unzählige Lerchen hoch in der Luft; so zog ich zwischen den grünen Bergen und an lustigen Städter und Oörfern vorbei gen Italien hinunter.





## Prittes Kapitel.

Aber das war nun schlimm! Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, daß ich eigentlich den rechten Weg nicht wußte. Auch war rings umher kein Mensch zu sehen in der stillen Worgenstunde, den ich hätte fragen können, und nicht weit von mir theilte sich die Landstraße in viele neue Landstraßen, die gingen weit, weit über die höchsten Berge fort, als führten sie aus der Welt hinaus, so daß mir ordentlich schlichte, wenn ich recht hinsah.

Endlich kam ein Bauer des Weges daher, der, glaub' ich, nach der Kirche ging, da cs heut' eben Sonntag war, in einem altmodischen Ueberrocke mit großen silbernen Knöpfen und einem langen spanischen Köhr mit einem sehr massiven silbernen Stocknopfe darauf, der schon von weitem in der Sonne funkelte. Ich frug ihn sogleich mit vieler Höslichkeit: "Können Sie mir nicht sagen, wo der Weg nach Italien geht?" — Der Bauer blieb stehen, sah mich an, besann sich dann mit weit vorgeschobener Untersippe, und sah mich wieder an. Ich sagte noch einmal: "nach Italien, wo die Pomeranzen wachsen." — "Ach, was gehn mich Seine Pomeranzen an!" sagte der Bauer da, und schritt wacker wieder weiter. Ich hätte dem Manne mehr Conduite zugetraut, denn er sah recht stattlich aus.

Was war unn zu machen? Wieder umkehren und in mein Dorf gurudgehn? Da hatten bie Leute mit ben Fingern auf mich gewiesen, und die Jungen wären um mich herumgesprungen: Ei, taufend willtommen aus der Welt! wie sieht es benn aus in der Welt? hat Er uns nicht Pfefferkuchen mitgebracht aus der Welt? - Der Portier mit der kurfürstlichen Rafe, welcher überhaupt viele Renntniffe von der Weltgeschichte hatte, fagte oft zu mir: "Werthgeschätter Herr Ginnehmer! Italien ift ein schönes Land, da forgt ber liebe Gott für Alles, da fann man fich im Sonnenschein auf den Rücken legen, fo wachsen einem die Rofinen in's Manl, und wenn einem die Tarantel beißt, so tanzt man mit ungemeiner Be- fler white lenkigkeit, wenn man auch fonst nicht tanzen gelernt hat." - Rein, nach Stallen, nach Stallen! rief ich voller Bergnügen aus, und rannte, ohne an die verschiedenen Wege zu denken, auf der Strafe fort, die mir eben bor die Füße fam.

Als ich eine Strecke so fort gewandert war, sah ich rechts von der Straße einen sehr schönen Baumgarten, wo die Morgensonne so lustig zwischen den Stämmen und Wepfeln hindurch schimmerte, daß es aussah, als wäre der Rasen mit goldenen Teppichen belegt. Da ich keinen Menschen erblickte, stieg ich über den niedrigen Gartenzaum und legte mich besaglich unter einem Apfelbaum in's Graß, denn von dem gestrigen Nachtlager auf dem Baume thaten mir noch alle Glieder weh. Da konnte man weit in's Land hinaussehen, und da es Sonntag war, so kamen die aus der weitesten Ferne Glockenklänge über die stillen Kelder herüber, und ge-

putte Landleute zogen überall zwischen Wiesen und Bib schen nach der Kirche. Ich war recht fröhlich im Berzen, die Bogel fangen über mir im Baume, ich bachte an meine Mühle und an den Garten der schönen anädigen Frau, und wie das Alles nun so weit, weit lag — bis ich zulett einschlummerte. Da träumte mir, als käme diese schöne Frau aus der prächtigen Gegend unten zu mir gegangen ober eigentlich langfam geflogen zwischen ben Glodenklängen, mit langen weißen Schleiern, bie im Morgenroth mehten. Dann mar es wieder, als wären wir gar nicht in der Fremde, fondern bei meinem Dorfe an der Milhle in den tiefen Schatten. Aber da war Alles still und leer, wie wenn die Leute Sonntags in der Kirche sind und nur der Orgelklang durch die Bäume herilber kommt, daß es mir recht im Bergen weh that. Die schöne Frau aber war sehr gut und freundlich, sie hielt mich an ber hand und ging mit mir, und sang in einemfort in diefer Ginfamkeit bas ichone Lied, bas fie bamals immer frühmorgens am offenen Fenster zur Guitarre gesungen hat, und ich fah dabei ihr Bilb in bem stillen Weiher, noch viel taufendmal schöner, aber mit sonderbaren großen Augen, die mich fo ftarr ansahen, daß ich mich beinahe gefürchtet hätte. — Da fina auf einmal die Mühle, erft in einzelnen langfamen Schlägen, bann immer schneller und heftiger an zu gehen und zu brausen, ber Weiher wurde dunkel und frauselte fich, die schöne Frau murde gang bleich und ihre Schleier murden immer länger und länger und flatterten entfetzlich in. langen Spigen, wie Rebelftreifen, hoch am himmel empor; bas Saufen nahm immer mehr zu, oft war es, als



bliese der Portier auf seinem Fagot dazwischen, bis ich enblich mit heftigem Herzklopfen aufwachte.

Es hatte sich wirklich ein Wind erhoben, der leise über mir durch den Apfelbaum ging; aber was fo braufte und rumorte, war weder die Mühle noch der Bortier, sondern berfelbe Bauer, ber mir vorhin den Weg nach Italien nicht zeigen wollte. Er hatte aber feinen Sanntagsftaat ausgezogen und stand in einem weißen Ramisol vor mir. "Na," fagte er, ba ich mir noch ben Schlaf aus ben Augen wischte, "will Er etwa hier Poperenzen klauben, baß Er mir bas schöne Gras so zertrampelt, anftatt in die Kirche zu gehen, Er Faullenzer!" — Mich ärgert' es nur, daß mich ber Grobian aufgewedt hatte. 3ch fprang gang erboft auf und verfette geschwind: "Was, Er will mich hier ausschimpfen? Ich bin Gartner gewesen, eh' Er baran bachte, und Einnehmer, und wenn Er zur Stadt gefahren mare, hatte Er die ichmierige Schlafmüte vor mir abnehmen muffen, und hatte mein Saus und meinen rothen, Schlafrod mit gelben Buntten." -Aber der Anollfint scherte fich gar nichts barum, sondern ftemmte beibe Arme in die Seiten und fagte blos: "Was will Er benn? he! he!" Dabei fah ich, bag es eigentlich ein furzer, stämmiger, frummbeiniger Rerl mar, und vorstehende glogende Augen und eine rothe, etwas schiefe Nase hatte. Und wie er immerfort nichts weiter sagte als: "he! - he!" - und babei jedesmal einen Schritt näher auf mich zu tam, ba überfiel mich auf einmal eine fo turiofe, grausliche Angft, daß ich mich schnell aufmachte, über den Zaun sprang und, ohne mich umzusehn, immerfort querfelbein lief, daß mir die Beige in ber Tafche Klang. Str +1 ac 13

X

Als ich endlich wieder still hielt, um Athem ju schöp. fen, war der Garten und das ganze Thal nicht mehr zu feben, und ich ftand in einem schönen Balbe. Aber ich gab nicht viel barauf Adir, benn jest ärgerte mich ber Spektakel erst recht, und daß ber Kerl mich immer Er nannte, und ich ichimpfte noch lange im Stillen für mich. In solchen Gedanken ging ich rasch fort und kam immer mehr von der Landstraße ab, mitten in das Gebirge hinein. Der Holzweg auf dem ich fortgelaufen war, hörte auf und ich hatte nur noch einen kleinen, wenig betretenen Fußsteig vor mir. Ningsum war Niemand zu sehen und fein Laut zu vernehmen. Sonft aber mar es recht anmuthig zu gehen, die Wipfel ber Bäume rauschten und bie Bögel sangen sehr schön. 3ch befahl mich baber Gottes Führung, jog meine Bioline hervor und fpielte alle meine liebsten Stude burch, daß es recht fröhlich in bem einsamen Walbe erklang.

Mit dem Spielen ging es aber auch nicht lange, denn ich stolperte dabei jeden Augenblick über die fatalen Banmwurzeln, auch fing mich zuletzt an zu hungern, und der Wald wollte noch immer gar kein Ende nehmen. So irrte ich den ganzen Tag herum, und die Sonne schien schon schief zwischen den Baumstämmen hindurch, als ich endlich in ein kleines Wiesenthal hinaus kam, das rings von Bergen eingeschlossen und voller rother und gelber Blumen war, über denen unzählige Schmetterlinge im Abendgolde flatterten. Hier war es so einsam, als läge die Welt wohl hundert Meilen weit weg. Nur die Heinch Hinaus sirpten, und ein Hirt lag drüben im hohen Grase und blies so melancholisch auf seiner Schalmei

baß einem bas Herz vor Wehmuth hätte zerspringen mögen. Ja, hachte ich bei mir, wer es so gut hätte, wie so ein Faullenzer! unser einer muß sich in der Fremde herumschlagen und innner attent sein. — Da ein schönes klares Flüßchen zwischen uns lag, über das ich nicht hin- über konnte, so rief ich ihm von weitem zu: wo hier das nächste Dorf läge? Er ließ sich aber nicht stören, sondern streckte nur den Kopf ein wenig aus dem Grase hervor, wies mit seiner Schalmei auf den andern Wald hin und blies ruhig wieder weiter.

Unterdeß marschirte ich fleißig fort, denn es fing schon an zu dämmern. Die Bögel, die alle noch ein großes Beschrei gemacht hatten, als die letten Sonnenstrahlen durch den Wald schimmerten, wurden auf einmal still, und mir fing beinahe an angst zu werden in bem emigen, einsamen Raufchen ber Balber. hörte ich von ferne hunde bellen. Ich schritt rafcher fort, der Wald wurde immer lichter und lichter, und bald barauf fah ich zwischen ben letten Bäumen hindurch einen schönen grünen Blat, auf dem viele Rinder lärmten, und fich um eine große Linde herumtummelten, die recht in ber Mitte stand. Weiterhin an bem Plate mar ein Wirthshaus, vor bem einige Bauern um einen Tisch faßen und Rarten spielten und Taback rauchten. der andern Seite faßen junge Burschen und Mädchen vor der Thur, die die Arme in ihre Schurzen gewickelt hatten und in der Rühle mit einander plauderten.

Sch befann mich nicht lange, zog meine Geige aus ber Tasche, und spielte schnell einen luftigen Ländler auf, während ich aus dem Walde hervortrat. Die Mädchen

Ļ.

verwunderten fich, die Alten lachten, daß es weit in ben Wald hineinschallte. Als ich aber so bis zur Linde gekommen war, und mich mit dem Rücken dran lehnte, und immerfort spielte, da ging ein heimliches Rumoren und Gewisper unter den jungen Leuten rechts und links, die Buriche legten endlich ihre Sonntagspfeifen weg, jeder nahm die Ceine, und eh' ich's mir verfah, fchwentit fich das junge Bauerupolt tudfig um mich herum, die hunde bellten, die Rittel flogen, und die Rinder ftanden um mich im Rreise, und sahen mir neugierig in's Gesicht und

auf die Finger, wie ich so fix damit handtierte.

Wie der erfte Schleifer vorbei mar, tonnte ich erft recht sehen, wie eine gute Musit in die Gliedmaßen fahrt. Die Bauerburschen, die sich vorher, die Pfeifen im Munde, auf den Banten recten und die fteifen Beine von sich streckten, waren nun auf einmal wie umgetauscht, erclieben ließen ihre bunten Schnupftücher vorn am Knopfloch lang herunter hängen und fapriolten so artig um die Mädchen herum, daß es eine rechte Luft anzuschaun mar. Einer von ihnen, der fich schon für mas Rechtes hielt, hasvelte lange in feiner Westentasche, bamit es die anbern feben follten, und brachte endlich ein fleines Gilberftud heraus, das er mir in die Sand druden wollte. Mich ärgerte das, wenn ich gleich dazumal tein Geld in ber Tasche hatte. Ich fagte ihm, er follte nur seine Pfennige behalten, ich spielte nur so aus Freude, weil ich wieder bei Menschen mare. Bald barauf aber fam ein schmuckes Mabchen mit einer großen Stampe Wein ju mir. "Mufikanten trinken gern," fagte fie, und lachte mich freundlich an, und ihre perlweißen Zähne schimmerten recht scharmant zwischen den rothen Lippen hindurch, fo daß ich fie wohl hatte darauf fuffen mögen. tunkte ihr Schnäbelchen in den Wein, wobei ihre Augen über das Glas weg auf mich herüberfunkelten, und reichte mir barauf die Stampe hin. Da trank ich das Glas bis auf ben Grund aus, und spielte bann wieder von Fri- wige schem, daß sich Alles luftig um mich herumbrehte.

Die Alten waren unterbeg von ihrem Spiel aufgebrochen, die jungen Leute fingen auch an, infide zu werben und zerstreuten sich, und so murde es nach und nach gang ftill und leer vor dem Wirthshause. Auch das Mädchen, das mir den Wein gereicht hatte, ging nun nach bem Dorfe zu, aber fie ging fehr langfam, und fah fich zuweilen um, als ob fie mas vergeffen hatte. lich blieb fie ftehn und fuchte etwas auf der Erbe, aber ich fah wohl, daß sie, wenn sie sich bildte, unter bem Urme nach mir zurudblickte. Ich hatte auf bem Schlosse Lebensart gelernt, ich sprang also geschwind berzu und fagte: "Baben Sie etwas verloren, schönste Mamfell?" - "Ach nein," fagte fie und wurde über und über roth, "es war nur eine Rose — will Er sie haben?" — 3ch bankte und stedte bie Rose in's Anopfloch. Sie fah mich fehr freundlich an und fagte: "Er fpielt recht ichon." -"Ja," versette ich, "bas ist so eine Babe Gottes." -"Die Musikanten sind hier in der Gegend fehr rar," hub bas Mädchen bann wieder an und ftocte und hatte bie Augen beständig tiedergeschlagen. "Er konnte sich hier ein gutes Stud Geld verbienen — auch mein Bater spielt etwas die Beige und hört gern von der Fremde erzählen — und mein Bater ift fehr reich." — Dann lachte sie auf und sagte: "Wenn Er uur nicht immer solche Grimassen machen möchts mit dem Kopfe, beim Geigen!" — "Theuerste Jungfer," erwiderze ich ernstlich: "nennen Sie mich nur nicht immer Er; sodam mit dem Kopf-Tremulenzen, das ist einmal nicht anders, das haben wir Virtubsen alle so an uns." — "Ach so!" entzgegnete das Mädchen. Sie wollte noch etwas mehrsagen, aber da entstand auf einmal ein entseizliches Ge polter im Wirthshause, die Hausthür ging mit großen Gekrache auf und ein dünner Kerl kam wie ein ausgeschossen Labstock herausgessogen, worauf die Thür so-

gleich wieder hinter ihm zugeschlagen wurde.

"Das Mädchen mar bei bem erften Geräusch wie ein Reh davon gesprungen und im Dunkel verschwunden. Die Figur vor der Thur aber raffte fich hurtig wieder vom Boben auf und fing nun an mit folder Geschwindigfeit gegen das Haus loszuschimpfen, daß es ordentlich zum Erstaunen mar. "Was!" schrie er, "ich besoffen? ich die Kreibestriche an der verräucherten Thür nicht bezahlen? Köfcht sie aus, löscht sie aus! Hab' ich Euch nicht erft gestern über'n Rochlöffel barbirt und in die Nase geschnitten, daß Ihr mir den Löffel morich entzwei gebiffen habt? Barbiren macht einen Strich - Rochlöffel, wieder ein Strich — Pflaster guf die Nase, noch ein Strich — wieviel folder hund fottische Striche wollt Ihr benn noch bezahlt haben? Aber gut, schon gut, ich lasse das ganze Dorf, die ganze Welt ungeschören. Lauft , ( ) com meinetwegen mit Euren Barten, daß der liebe Gott am dormal-gungften Tage nicht weiß, ob Ihr Juden seid oder Chris ften! Ra, hangt Guch an Guern eigenen Barten auf.

Ihr zottigen Landbären!" Hier brach er auf einmal in ein jahinkerliches Weinen aus und fuhr ganz erbärmlich durch die Fistel fort: "Basser, soll ich saufen, wie ein elender Fisch? ist das Nächstenliche? Bin ich nicht ein Wensch und ein ausgelernter Feldscheer? Ach, ich bin heute so in der Rage! Mein Herz ist voller Rührung und Menschenliebe!" Bei diesen Worten zog er sich nach und nach zurück, da im Hause Alles still blieb. Als er mich erblickte, kam er mit ausgebreiteten Armen auf mich los, ich glaube, der solle Kerl wollte mich eindrassiren. Ich sprang aber auf die Seite, und so stolperte er weiter, und ich härte ihn noch lange, bald grob, bald sein, durch die Führtering mit sich diekuriren.

Mir aber ging Mancherlei im Ropfe herum. Die Jungfer, die mir vorhin die Rose geschenkt hatte, mar jung, schön und reich — ich konnte da mein Glück machen, eh' man die Hand umtehrte." Und Hammel und Schweine, Buter und fette Ganfe mit Aepfeln geftopft - ja, es war mir nicht anders, als fah' ich den Portier auf mich zukommen: "Greif gn, Ginnehmer, greif gu! jung gefreit der " hat Niemand gereut, wer's Glück hat, führt die Braut heim, bleibe im Lande und mahre dich tuchtig." In folden philosophischen Gebanten fette ich mich auf dem Plate, ber nun gang einsam war, auf einen Stein nieder, denn an das Wirthshaus anzuklopfen getraute ich mich nicht, weil ich tein Geld bei mir hatte. Der Mond schien prächtig, von den Bergen rauschten die Wälder durch bie ftille Racht herüber, manchmal schlugen die hunde im Dorfe an, bas weiter im Thale und unter ben Bäumen und Mondschein wie begraben lag. 3ch betrachtete bas

Firmament, wie da einzelne Wolken langsam durch den Mondschein zogen und manchmal ein Stern weit in der Ferne herunter siel. So, dachte ich, scheint der Mond auch über meines Baters Mühle und auf das weiße gräsliche Schloß. Dort ist nun auch schon Ales lange still, die gnädige Frau schläft, und die Wassertinste und Bäume im Garten rauschen noch immer fort wie damals, und Allen ist's gleich, ob ich noch da din, oder in der Fremde, oder gestorden. — Da kam mir die Welt aus einmal so entsetzt weit und groß vor, und ich so ganz allein darin, daß ich aus Herzensgrunde hätte weinen mögen.

Wie ich noch immer so ba site, höre ich auf einmal aus der Ferne Sufichlag im Walde. Ich hielt den Athem an und lauschte, da kam es immer näher und näher, und ich konnte schon die Pferde schiauben hören. Bald barauf tamen auch wirklich zwei Reiter unter den Bäumen hervor, hielten aber am Saume des Waldes an und fprachen heimlich fehr tifrig mit einander, wie ich an ben Schatten feben konnte, die plötlich über den mondbeglanzten Plat vorschossen, und mit langen dunkelen Armen bald dahin, Acci ! bald dortfin wiefen. - Wie oft, wenn mir zu Saufe meine verstorbene Mutter von wilden Balbern und martialischen Räubern erzählte, hatte ich mir sonst immer gewünscht, eine folche Geschichte felbst zu erleben. hatt' ich's nun auf einmal für meine bummen, frevel->c müthigen Gebanken! - 3ch ftreckte mich nun an ben Lindenbaum, unter dem ich gefessen, ganz unmerklich fo lang aus, als ich nur konnte, bis ich ben ersten Aft erreicht hatte und mich geschwinde hinaufschweng. Achts,

adversal

cul.

dan le v ich baumelte noch mit halbem Leibe über dem Afte und wollte so eben auch meine Beine nachholen, als ber eine pan ben Reitern rasch hinter mir über ben Blat baber trabte. Ich brückte nun die Augen fest zu in dem bunkelen Laube, und rührte und regte mich nicht. - "Wer ift ba?" rief es auf einmal dicht hinter mir. - "Niemand !" fchrie ich aus Leibesfraften vor Schred, dag er mich boch noch erwischt hatte. Insgeheim mußte.ich aber boch bei mir lachen, wie die Rerls fich funciben warben, wenn fie mir die leeren Taschen undereisten." - "Gi, ei," fagte der Räuber wieder, "wem gehören benn aber die zwei Beine, bie ba herunter hängen?" - Da half nichts mehr. "Richts weiter," versette ich, "als ein Baar arme, verirrte Luit Musikantenbeine," und ließ mich rasch wieder auf den Boden herab, benn ich schämte mich auch, länger wie eine zerbrochene Gabel da über dem Afte zu hängen.

Das Pferd des Reiters scheute, als ich so plötzlich vom Baume herunter fuhr. Er flopfte ihm den Hals und fagte lachend: "Mun, wir sind ja auch verirrt; ba find wir rechte Rameraden; ich dachte alfo, bu halfest . uns ein wenig ben Weg nach B. aufsuchen. Es foll bein Schade nicht sein." Ich hatte nun gut betheuern, daß ich gar nicht wüßte, wo B. läge, daß ich lieber hier im Wirthshause fragen ober sie in das Dorf hinunter führen wollte. Der Kerl nahm gar feine Raison an. Er zog gang ruhig eine Biftole aus dem Burt, die recht hübfch im Mondschein funkelte. "Mein Aebster," fagte er dabei sehr freundschaftlich zu mir, mährend er bald den Lauf der Biftole abwischte, bald wieder priifend an die

Angen hielt, "mein Liebster, du wirst wohl so gut sein, felber nach B. voraus zu gehn."

Da war ich nun recht übel daran. Traf ich den Weg, fo kam ich gewiß zu ber Räuberbande und bekam Brügel, glang beda ich kein Geld bei mir hatte; traf ich ihn nicht - so bekam ich auch Brügel. Ich befann mich also nicht lange und fallig den erften beften Weg ein, der an dem Wirthshause vorüber vom Dorfe abführte. Der Reiter sprengte schnell zu feinem Begleiter gurud, und beide folgten mir dann in einiger Entfernung langsam nach. So zogen wir eigentlich recht närrisch auf gut Glück in die mondhelle Nacht hinein. Der Weg lief immerfort im Walde an einem Bergeshange bin. Zuweilen konnte man über die Tannenwipfel, die von unten herauflangten und sich bunkel rührten, weit in die tiefen, stillen Thäler hinaussehen, hin und her schling eine Nachtigat, Dunde bellten in der Ferne in den Dörfern. Gin Fluß rauschte beständig aus der Tiefe und blitte zuweilen im Mondschein auf. Dabei bas Einformige Pferdegetrampel und das Wirren und Schwirren der Reiter hinter mir, die unaufhörlich in einer fremden Sprache mit einander planderten, und das helle Mondlicht und die langen Schatten der Baumstämme, die wechselnd über die beiden Reiter wegflogen, daß fie mir bald schwarz, bald hell, bald flein, bald wieder rieffigroß vorfamen. Mir ver-strage irrten sich ordentlich die Gedanken, als läge ich in einem Traum und könnte gar nicht aufwachen. Ich schritt immer ftramm dor mich hin. Wir muffen, dachte ich, boch am Ende aus dem Walde und aus der Nacht herauskommen.

Endlich flogen hin und wieder schon lange röthliche Scheine über ben himmel, gang leife, wie wenn man über einen Spiegel haucht, auch eine Lerche fang ichon hoch über dem stillen Thale. Da wurde mir auf einmal gang klar im Bergen bei bem Morgengruße, und alle Furcht mar vorüber. Die beiden Reiter aber ftreckten fich, und faben fich nach allen Seiten um, und schienen nun erst gewählt zu werden, daß wir doch wohl nicht auf bem rechten Wege sein mochten. Sie plauderten wieder viel, und ich merkte wohl, daß sie von mir sprachen, ja es tam mir vor, als finge ber Gine fich vor mir zu fürchten an, als könnt' ich wohl gar fo ein heimlicher Schnapp- helwei war hahn sein, ber sie im Balbe irre führen wollte. machte mir Shaß, benn je lichter es ringsum murbe, je mehr Courage friegt' ich, zumal da wir fo eben auf einen schönen, freien Waldplatz heraus kamen. 3ch fah mich baher nach allen Seiten gang wild um, und pfiff bann ein paar Mal auf den Fingern, wie die Spikbkben thun, wenn fie fich einander Signale geben wollen.

"Halt!" rief auf einmal der Eine von den Reitern, daß ich ordentlich zusammen fuhr. Wie ich mich umsehe, sind sie beide abgestiegen und haben ihre Pferde an einen Baum gebunden. Der Eine kommt aber rasch auf mich los, sieht mir ganz sigt ins Gesicht, und fängt auf einmal ganz unmäßig an zu lachen. Ich muß gestehen, mich ärgerte das unverkünstige Gelächter. Er aber sagte: "Bahrhaftig, das ist der Gärtner, wollt' sagen: Einenehmer vom Schloß!"

Ich fah ihn groß an, wußte mich aber seiner nicht zu erinnern, hatt' auch viel zu thun gehabt, wenn ich mir

alle die jungen Herren hätte ansehen wollen, die auf dem Schlosse ab und zu ritten. Er aber fuhr mit ewigem Gelächter fort: "Das ift prächtig! Du vacirft, wie ich fehe, wir brauchen eben einen Bedienten, bleib' bei uns, da haft du ewige Bacanz." — Ich war ganz verblüfft & und fagte endlich, daß ich fo eben auf einer Reise nach Italien begriffen ware. - "Nach Italien?!" entgegnete ber Fremde, "eben dahin wollen auch wir!" - "Nun, wenn bas ist!" rief ich aus und zog voller Freude meine Beige aus ber Tafche und ftrich, bag big Bogel im Walde aufwachten. Der Berr aber erwistite geschwind ben andern Herrn und walzte mit ihm wie ver- me rudt auf bem Rafen herum.

Dann ftanden fie ploplich ftill. "Bei Gott," rief ber Eine, "ba feh' ich schon den Kirchthurm von B.! nun, da wollen wir bald unten fein." Er zog feine Uhr heraus und ließ fie repetiren, ichuttelte mit dem Ropfe, und ließ noch einmal schlagen. "Rein," fagte er, "bas geht nicht, wir kommen fo zu früh hin, das konnte schlimm werden !"

Darauf holten fie von ihren Pferden Ruchen, Braten und Weinflaschen, breiteten eine schöne bunte Dede auf bem grünen Rafen aus, streckten fich barüber bin und schmauften fehr vergnüglich, theilten auch mir von Allem sehr reichlich mit, was mir gar wohl befam, ba ich feit einigen Tagen ichon nicht mehr bernunftig/gespeift hatte. - "Und, baß du's weißt," fagte ber Gine ju mir, -"aber bu fennft uns boch nicht?" - ich schüttelte mit bem Ropfe, - "Also, daß du's weißt: ich bin ber Maler Leonhard, und das dort ift — wieder ein Maler — Suido geheißen."

Cope

Ich besah mir nun die beiden Maler genauer bei der Morgendämmerung. Der Eine, Herr Leonhard, war groß, schlänk, braun, mit lustigen, seuerigen Augen. Der Andere war viel jünger, kleiner und seiner, auf altdeutsche Mode gekleidet, wie es der Portier nannte, mit weißem Kragen und bloßem Hals, um den die dunkelbraunen Locken herab hingen, die er oft aus dem hübschen Gessichte wegschütteln mußte. — Als dieser nun gefrühstückt hatte, griff er nach meiner Geige, die ich neben mir auf den Boden gelegt hatte, setzte sich dymit auf einen umgehauenen Baumast, und klimberte darauf mit den Fingern. Dann sang er dazu so hell wie ein Waldvögelein, daß es mir recht durch's ganze Heng:

Fliegt der erste Morgenstrahl Durch das stille Nebelthal, Rauscht erwachend Wald und Higel! Wer da sliegen kann, nimmt Flügel!

Und sein Hütsein in die Luft Birft der Mensch voll Lust und ruft: Hat Gesang doch auch noch Schwingen, Word Kun, so will ich fröhlich singen!

Dabei spielten die röthlichen Morgenscheine recht anmuthig über sein blasses Gesicht und die schwarzen verliedten Augen. Ich aber war so müde, daß sich mir die Worte und Noten, während er so sang, immer mehr verwirten, dis ich zuletzt fest einschlief

Als ich nach und nach wieder zu mir felber kam, hörte ich wie im Traume die beiden Maler noch immer neben mir sprechen und die Bögel über mir singen, und die Worgenstrahlen schimmerten mir durch die geschlossen

Augen, daß mir's innerlich so dunkelhell war, wie wenn die Sonne durch rothe Gardmen scheint. Come è bello! hört' ich da dicht neben mir ausrufen. 3ch schlug die Augen auf, und erblicte ben jungen Maler, ber im funkelnden Morgenlicht über mich hergebeugt ftand, so daß beinah nur die großen schwarzen Augen zwischen ben herab hängenden Locken zu sehen waren.

3ch sprang geschwind auf, denn es war schon heller Tag geworden. Der Herr Leonhard schien verdrüßlich am zu sein, er hatte zwei zornige Falten auf ber Stirn und trieb haftig zum Aufbrug. Der andere Maler aber schüttelte seine Locken gu's bem Gesicht und trällerte, kun während er fein Pferd auffannte, ruhig ein Lieden vor sich hin, bis Leonhard zulett plötlich laut auflachte, schnell eine Flasche ergriff, die noch auf dem Rasen stand und den Reft in bie Glafer einschenkte. "Auf eine glude liche Antunft!" rief er aus, fie stießen mit den Glafern zusammen, es gab einen schönen Klang. Darauf schleu- 14 berte Leonhard die leere Flasche hoch in's Morgenroth, daß es luftig in der Luft funkelte. glattered

Endlich setzten sie sich auf die Pferde, und ich marschirte frisch wieder neben her. Gerade vor uns lag ein unübersehliches Thal, in bas mir nun hinunter zogen. Da war ein Bligen und Rauschen und Schimmern und spektelen Jubiliren! Mir war so kühl und fröhlich zu Muthe, als sollt' ich von dem Berge in die prachtige Gegend hinaus fliegen,



## Fiertes Rapitel.

Run Abe, Mühle und Schloß und Portier! Nun ging's, daß mir der Wind am Hute pfiff. Rechts und links flogen Dörfer, Städte und Beingarten vorbei, daß es einem vor den Augen stimmerte; hinter mir die beiden Maler im Wagen, vor mir vier Pferde, mit einem prach-

tigen Postisson, ich hoch oben auf dem Kutschbock, daß ich oft ellenhoch in die Sohe flog.

Das war so zugegangen: Ale wir vor B. ankommen, kommt schon vom Dorfe ein langer, bürrer, grämlicher Herr im grünen Flauschröck und entgegen, macht viele Bücklinge vor den Herren Malern und führt uns in das Dorf hinein. Da stand unter den hohen Linden vor dem Posthause schon ein prächtiger Wagen mit vier Postpferden bespannt. Herr Leonhard meinte unterwegs, ich hätte meine Kleider ausgewächsen. Er holte daher geschwind andere aus seinem Mantelsach hervor, und ich mußte einen ganz neuen schönen Frack und Weste anziehn, die mir sehr vornehm zu Gesicht standen, nur daß mir Alles zu lang und weit war und ordentlich um mich herum schlottere. Auch einen ganz neuen Hut bekam ich, der sunkelte in der Sonne, als wär' er mit frischer But-

ter überschmiert. Dann nahm der fremde, grämliche Herr die beiden Pferde der Maler am Fligel, die Maler sprangen in den Wagen, ich auf den Bod, und so flogen wir schon fort, als eben der Postmeister mit der Schlafmilte aus dem Fenster guckte. Der Postillon blies lustig auf dem Horne, und so ging es frisch nach Italien hinein. —

Ich hatte eigentlich ba droben ein prächtiges Leben, wie der Bogel in der Luft, und brauchte doch dabei nicht felbst zu fliegen. Bu thun hatte ich auch weiter nichts, als Tag und Nacht auf dem Bode zu figen, und bei den Wirthshäusern manchmal Essen und Trinken an ben Wagen heraus zu bringen, denn die Maler sprachen nirgende ein, und bei Tage zogen fie die Fenfter am Wagen fo fest zu, als wenn die Sonne fie erstechen wollte. Mur zuweilen stedte der Herr Buido sein hubsches Röpfchen jum Wagenfenster heraus und diskurirte freundlich mit mir, und lachte bann herrn Leonhard aus, ber bas nicht leiden wollte und jedesmal über die langen Diskurfe bose wurde. Ein paar Mal hätte ich balb Verdruß bekommen mit meinem Herrn. Das eine Mal, wie ich bei schöner, sternklarer Racht ba broben auf dem Bod bie Beige zu fpielen anfing, und fodann fpäterhin megen bes Schlafes. Das war aber auch ganz zum Erstaunen! Ich wollte mir doch Italien recht genau besehen, und rif die Augen alle Viertelftunden weit auf. Aber kaum hatte ich ein Weilchen so vor mich hingesehen, so verschwirrten und verwidelfen fich mir die fechszehn Pferbefüße vor mir wie Filet so hin und her über's Kreuz, bag mir die Augen gleich wieder übergingen, und zulett gerieth ich in ein

solches entsetliches und unaufhaltsames Schlafen, daß gar kein Rath mehr war. Da mocht' es Tag oder Nacht, Regen oder Sonnenschein, Throl oder Italien sein, ich sing balb rechts, bald links, bald rücklings über den Bock herunter, ja mauchmal tunke ich mit solcher Behemenz mit dem Kopfe nach dem Boden zu, daß mir der Hut weit vom Kopfe slog, und der Herr Guido im Wagen laut aufschrie.

So war ich, ich weiß felbst nicht wie, burch halb Welschland, bas sie bort Lombardei nennen, burchgekommen, als wir an einem schönen Abend vor einem Wirthshause auf dem Lande stillhielten. Die Bostpferde maren in dem daranftogenden Stationsborfe erft nach ein paar Stunden beflellt, bie herren Maler stiegen baber aus und ließen sich in ein besonderes Zimmer führen, um hier ein wenig zu raften und einige Briefe zu schreiben. 3ch aber war fehr vergnügt barüber, und verfügte mich fogleich in die Gaftstube, um endlich wieder einmal fo recht mit Ruhe und Rommobität zu effen und zu trinken. Da fah es ziemlich lieberlich aus. Die Mägde gingen mit zerzottelten Haaren herum, und hatten die offenen Halstücher unordentlich um das gelbe Fell hängen. einen runden Tifch fagen die Anechte vom Saufe in blauen Ueberziehhemben beim Abendeffen, und glogten mich zuweilen von der Seite an. Die hatten alle kurze, die bice Haarzopfe und fahen fo recht vornehm wie die jungen Herrlein gus. — Da bift bu nun, bachte ich bei mir, und aß fleißig fort, da bist du nun endlich in dem Lande, woher immer die furiosen Leute zu unserm Berrn Pfarrer tamen, mit Maufefallen und Barometern und Bilbern.

'Was der Mensch doch nicht Alles erfährt, wenn er sich einmal hinterm Ofen hervormacht.

Wie ich noch eben so esse und meditire, wuscht ein Männlein, bas bis jest in einer dunkeln Ede ber Stube bei feinem Glafe Wein gefeffen hatte, auf einmal aus seinem Winkel wie eine Spiime auf mich los. Er war gong turg und budlicht, hatte aber einen großen grauslis chen Ropf mit einer langen römischen Ablernose, und sparfamen rothen Backenbart, und die gebuberten Saare ftanben ihm von allen Seiten ju Berge, als wenn ber Sturmwind durchgefahren mare. Dabei trug er einen altmodifchen verschoffenen Frad, furze pluischene Beinfleiber und gang vergelbte feibene Strümpfe. einmal in Deutschland gewesen, und bachte Wunder wie gut er beutsch verstünde. Er sette fich zu mir und frug bald das, bald jenes, während er immer fort Taback schnübfte: ob ich ber Servitore sei? wenn wir arriware? ob wir nach Roma tehn? aber das mußte, ich Alles felber nicht, und konnte auch sein Rauberwellch gar nicht ver-"Parlez vous français?" sagte ich endlich in meiner Angst zu ihm. Er schüttelte mit bem großen Ropfe, und das war mir fehr lieb, benn ich konnte ja auch nicht Französisch. Aber das half Alles nichts. hatte mich einmal recht auf's Korn genommen, er frug und frug immer wieder; je mehr wir parlirten, je weniger verstand Giner ben Andern, gulett murben wir beibe schon hisia, so daß mir's manchmal vorkam, als wollte der Signor mit feiner Adlernase nach mir haden, bis endlich die Mägde, die ben habylonischen Diskurs mit angehört hatten, uns beibe tuchtig auslachten. Ich aber

legte schnell Messer und Sabel hin und ging vor die Hausthür hinaus. Denn mir war in dem fremden Lande nicht anders, als wäre ich mit meiner deutschen Zunge tausend Klafter tief in's Meer versenkt, und allers lei unbekannies Sewarin ringelte sich und rauschte da in der Sinsankeit ühn mich her, und glotzte und schnappte nach mir.

Draußen, war eine warme Sommernacht, so recht, um passatim zu gehn. Weit von den Weinbergen hersiber hörte man noch zuweilen einen Winzer singen, dazwischen, bliste es manchmal von ferne, und die ganze Gegend zitterte und säuselte im Mogdschein. Ja manchmal kam es mir vor, als schlinkste eine lange dunkle Gestalt hinter den Haselnußsträuchen vor dem Hause vorsiber und guckte durch die Zweige, dann war Alles auf einmal wieder still. — Da trat Herr Guido eben auf den Balton des Wirthschauses. Er bemerkte mich nicht, und spielte sehr geschickt auf einer Zither, die er im Hause gefunden haben mußte, und sang dann dazu wie eine Nachtigall:

Schweigt ber Menschen saute Lust: Rauscht die Erde wie in Träumen Bunderbar mit allen Bäumen, Was dem Herzen kaum bewust, Alte Zeiten, siede Trauer, Und es schweigen leise Schauter Wetterseutziend burch die Brust.

Ich weiß nicht, ob er noch mehr gefungen haben mag, benn ich hatte mich auf die Bank por der Hausthür hingestreckt, und schlief in der lauch Nacht vor großer Ermidung fest ein. Es mochten wohl ein paar Stunden in's Land gegangen sein, als mich ein Posthorn ausweckte, das lange Zeit lustig in meine Träume hereinblies, ehe ich mich völlig besinnen konnte. Ich sprang endlich auf, der Tag dämmerte schon an den Bergen, und die Morgenkühle rieselte mir durch alle Glieder. Da siel mir erst ein, daß wir um diese Zeit schon wieder weit fort sein wollten. Uha, dachte ich, heut' ist einmal das Wecken und Ausslachen an mir. Wie wird der Herr Guido mit dem verschlasenen Kockenköpfe herauskahren, wenn er mich draussen hört! So ging ich in den kleinen Garten am Hause dicht unter die Fenster, wo meine Herren wohnten, dehnte mich noch einmal recht in's Morgenroth hinein und sang fröhlichen Muthes:

Wenn der Hoppevogel schreit, Ist der Tag nicht mehr weit, Wenn die Sonne sich aufthut, Schweckt der Schlaf noch so gut!

Das Fenster war offen, aber es blieb Alles still oben, nur der Nachtwind ging noch durch die Weinranken, die sich dis in das Fenster hineinstreckten. — Nun, was soll denn das wieder bedeuten? rief ich voll Erstaumen aus, und lief in das Haus und durch die stillen Gänge nach der Stube zu. Aber da gab es mir einen rechten Stich in's Herz. Denn wie ich die Thür ausseise, ist Alles leer, darin kein Frack, kein Hut, kein Stiefel. — Nur die Zither, auf der Herr Guido gestern gespielt hatte, hing an der Wand, auf dem Tische mitten in der Stube lag ein schöner voller Geldbeutel, worauf ein Zestel gestebt war. Ich hielt ihn näher an's Fenster, und traute mei-

nen Augen taum, es ftand mahrhaftig mit großen Buchftaben darauf: Für den Herrn Ginnehmer!

Was war mir aber bas Alles nilke, wenn ich meine lieben luftigen Berren nicht wieder fand? 3ch schob ben Beutel in meine tiefe Rocktasche, bas plumpte wie in einen tiefen Brunnen, daß es mich ordentlich hinten über jog. Dann rannte ich hinaus, machte einen großen garm und wedte alle Knechte und Mägbe im Saufe. wußten gar nicht, was ich wollte, und meinten, ich wäre verrückt geworden. Dann aber verwunderten sie fich nicht wenig, als fie oben bas leere Mest faben. Niemand wußte etwas von meinen Herren. Rur die eine Magd - wie ich aus ihren Zeichen und Gestikulationen gufammen bringen konnte - hatte bemerkt, daß der Berr Buido, als er geftern Abends auf bem Balton fang, auf einmal laut aufschrie, und dann geschwind zu dem andern Herrn in das Zimmer zurückftilligte. Als fie hernach in der Nacht einmal aufwachte, hörte fie draugen Pferbegetrappel. Sie gudte burch bas fleine Rammerfenfter und fah ben budlichten Signor, ber geftern mit mir fo viel gefprochen hatte, auf einem Schimmel im Mondschein quer über's Feld gallopiren, daß er immer ellenhoch über'nt Sattel in die Höhe flog und die Magd sich bekreuzte, weil es aussah wie ein Gespenft, bas auf einem breibeinigen Pferbe reitet. — Da wußt' ich nun gar nicht, was ich machen follte.

Unterbeß aber stand unser Wagen schon lange vor ber Thür angespannt und der Postillon stieß ungeduldig in's Horn, daß er hätte bersten mögen, denn er mußte zur bestimmten Stunde auf der nächsten Station sein,

- 57 -da

ba Alles durch Laufzettel bis auf die Minute voraus bestellt war. Ich rannte noch einmal um das ganze Haus
herum und rief die Maler, aber Niemand gab Antwort,
die Leute aus dem Hause liefen zusammen und gafften
mich an, der Postillon stückte, die Pferde schnäubken, ich,
ganz verblüfft, springe endlich geschwind in den Wagen
hinein, der Haustnecht schlägt die Thür hinter mir zu,
der Postillon knällt und so ging's mit mir fort in die
weite Welt hinein.





## Junftes Kapitel.

Wir fahren nun über Berg und Thal Tag und Nacht immer fort. Ich hatte gar nicht Zeit, mich zu besinnen, benn wo wir hinkamen, standen die Pferde angeschirrt, ich konnte mit den Leuten nicht sprechen, mein Demonstriren half also nichts; oft, wenn ich im Wirthshause eben beim besten Essen war, blies der Postillon, ich mußte Wesser und Gabel wegwerfen und wieder in den Wagen springen und wußte doch eigentlich gar nicht, wohin und weshalb ich just mit so ausnehmender Geschwindigkeit fortreisen sollte.

Sonst war die Lebensart gar nicht so übel. Ich legte mich, wie auf einem Kanapee, bald in die eine, bald in die andere Ecke des Wagens, und lernte Menschen und Länder kennen, und wenn wir durch die Städte fuhren, lehnte ich mich auf beide Arme zum Wagensenster heraus und dankte den Leuten, die hösslich vor mir den Hut abnahmen oder ich grüßte die Mädchen an den Fenstern wie ein alter Bekannter, die sich dann immer sehr verwunderten und mir noch lange neugierig nachgudten.

Aber zuletzt erschraft ich sehr. Ich hatte das Geld in bem gefundenen Beutel niemals gezählt, den Postmeistern und Gastwirthen mußte ich überall viel bezahlen, und ehe ich mich's versah, war der Beutel lecr. Anfangs

nahm ich mir vor, sobald wir durch einen einsamen Walk führen, schnell aus dem Wagen zu springen und zu entslaufen. Dann aber that es mir wieder leid, nun den schönen Wagen so allein zu lassen, mit dem ich sonst wohl noch bis an's Ende der Welt fortgefahren wäre.

Nun saß ich eben voller Gedanken und wußte nicht aus noch ein, als es auf einmal seitwärts von der Landstraße abging. Ich schrie zum Wagen heraus auf den Postillon: wohin er denn fahre? Aber ich mochte sprechen was ich wollte, der Kerl sagte immer blos: "Si, Si, Signore!" und suhr über Stock und Stein, daß ich aus einer Ecke des Wagens in die andere flog.

Das wollte mir gar nicht in den Sinn, denn die Landstraße lief gerade burch eine prächtige Landschaft auf die untergehende Sonne zu, wohl wie in ein Meer von Glanz und Funken. Bon ber Seite aber, wohin wir uns gewendet hatten, lag' ein wüftes Gebirge bor uns mit grauen Schluchten, zwischen benen es schon lange bunkel geworden mar. — Je weiter wir fuhren, je wilber und einfamer murde die Gegend. Eudlich fam ber Mond hinter ben Wolfen hervor, und schien auf einmal fo hell zwischen die Bäume und Felfen herein, daß es grauslich anzusehen war. Wir konnten nur langsam fahren in den engen, fteinigten Schluchten, und bas einförmige, ewige Gerassel des Wagens schallte an den Seitenwänden weit in die ftille Nacht, als führen wir in ein großes Grabgewölbe hinein. Nur von vielen Bafferfällen, die man aber nicht sehen konnte, war ein unaufhörliches Rauschen tiefer im Walbe, und die Räuzchen riefen aus der Ferne immerfort: "Komm mit komm

washing.

mit!" - Dabei fam es mir vor, als wenn ber Ruticher, ber, wie ich jest erft fah, gar keine Uniform an hatte und fein Postillon war, sich einige Male unruhig umfähe und schneller zu fahren anfing, und wie ich mich recht zum Wagen heraus legte, fam ploglich ein Reiter aus bem Gebuich hervor, sprengte bicht vor unsern Pferden quer über ben Weg, und verlor fich fogleich wieder auf der andern Seite im Walbe. 3ch war gang verwirrt, benn, fo viel ich bei bem hellen Mondschein erkennen konnte, war es dasselbe bucklichte Männlein auf seinem Schimmel, das in dem Wirthshause mit der Adlernase nach mir gehadt hatte. Der Ruticher ichüttelte ben Ropf und lachte laut auf über die närrische Reiterei, wandte sich aber bann rasch zu mir um, sprach sehr viel und sehr eifrig, wovon ich leider nichts verftand, und fuhr bann noch rascher fort.

Ich aber war froh, als ich balb barauf von fern em Licht schimmern sah. Es sanden sich nach und nach noch mehrere Lichter, sie wurden immer größer und heller, und endlich kamen wir an einigen verräucherten Hitten vorsüber, die wie Schwalbennester an dem Felsen hingen. Da die Nacht warm war, so standen die Thüren offen, und ich konnte darin die hellerleuchteten Studen und allerlei lumpiges Gesindel sehen, was wie dunkele Schatten um das Herdener herumhockte. Wir aber rasselten burch die stille Nacht einen Steinweg hinan, der sich auf einen hohen Berg hinauf zog. Bald überdeckten hohe Bäume und herabhängende Sträucher den ganzen Hohleweg, bald konnte man auf einmal wieder das ganze Firmament, und in der Tiese die weite stille Nunde von

Bergen, Wälbern und Thälern übersehen. Auf bem Gipfel des Berges aber stand ein großes altes Schloß mit vielen Thürmen im hellsten Mondschein. — "Nun Gott befohlen!" rief ich aus, und war innerlich ganz münter geworden vor Erwartung, wohin sie mich da am Ende noch bringen würden.

Es dauerte wohl noch eine gute halbe Stunde, ehe wir endlich auf dem Berge am Schloßthore ankamen. Das ging in einen breiten, runden Thurm hinein, der oben schon ganz versallen war. Der Kutscher knallte breimal, daß es weit in dem alten Schlosse wiederhallte, wo ein Schwarm von Dohlen ganz erschrocken plöglich aus allen Luken und Rigen, herausfuhr und mit großem Seschrei die Luft durchkreuzte. Darauf rollte der Wagen in den langen, dunkelen Thorweg hinein. Die Pferde gaben mit ihren Huseisen Feuer auf dem Steinpflaster, ein großer Hund bellte, der Wagen donnerte zwischen den gewöldten Wänden. Die Dohlen schrieen noch immer dazwischen — so kamen wir mit einem entsetzlichen Speks

takel in den engen gepflasterten Schloßhof.
Eine kuriose Station! dachte ich bei mir, als nun der Wagen still stand. Da wurde die Wagenthür von außen aufgemacht, und ein alter langer Mann mit einer kleinen Laterne sah mich unter seinen dicken Augenbrauen grämlich an. Er faßte mich dann unter den Arm und half mir, wie einem größen Herrn, aus dem Wagen heraus. Draußen vor der Hausthür, stand eine alte, sehr häßliche Frau in schwarzem Kannsol und Rock, mit einer weißen Schütze und schwarzen Haube, von der ihr ein langer Schnipper bis an die Nase herunter hing. Sie hatte an

ber einen Hifte einen großen Bund Schlüssel hängen und hielt in der andern einen altwodischen Armleuchter mit zwei brennenden Wachsterzen. Sobald sie mich ersblickte fing sie an, tiefe Knize zu machen, und sprach und frug sehr viel durch einander. Ich verstand aber nichts davon und machte immersort Kratzsüße vor ihr, und es war mir eigentlich recht unheimlich zu Muthe.

Der alte Mann hatte unterdeß mit seiner Laterne ben Wagen von allen Seiten beleuchtet und brummte und schüttelte den Ropf, als er nirgend einen Roffer ober Bagage fand. Der Rutscher fuhr barauf, ohne Trintgeld von mir zu forbern, ben Wagen in einen alten Schuppen, der auf der Seite des Hofes offen stand. Die alte Frau aber bat mich fehr höflich durch allerlei Zeichen, ihr zu folgen. Sie führte mich mit ihren Wachsterzen burch einen langen, schmalen Bang, und bann eine fleine steinerne Treppe herauf. Als wir an der Ruche vorbei gingen, steckten ein paar junge Magbe ueugierig bie Röpfe durch die halb geöffnete Thur und gudten mich fo ftarr an, und winkten und nickten einander heimlich zu, als wenn fie in ihrem Leben noch tein Mannsbild gefehen Die Alte machte endlich oben eine Thur auf, ba wurde ich Anfangs ordentlich gang verblüfft. Denn es war ein großes, schönes, herrschaftliches Zimmer mit golbenen Bergierungen an ber Decke, und an ben Banben hingen prächtige Tapeten mit allerlei Figuren und großen Blumen. In ber Mitte ftand ein gebectter Tifch mit Braten, Ruchen, Salat, Obst, Wein und Confett, bag einem recht bas Berg im Leibe lachte. Zwischen ben

Luginimor

beiben Fenstern hing ein ungeheurer Spiegel, ber vom Boben bis zur Dede reichte.

Ich muß sagen, das gefiel mir recht wohl. Ich streckte mich ein paar Mal und ging mit langen Schritten vornehm im Zimmer auf und ab. Dann konnt' ich aber boch nicht widerstehen, mich einmal in einem so großen Spiegel zu besehen. Das ist wahr, die neuen Aleider vom Herrn Leonhard standen mir recht schön, auch hatte ich in Italien so ein gewisses feuriges Auge bekommen, sonst aber war ich gerade noch so ein Milchbart, wie ich zu Hause gewesen war, nur auf der Oberlippe zeigten sich erst ein paar Flaumsedeyn.

Die alte Frau möhlte indeß in einem fort mit ihrem zahnlosen Munde, daß es nicht anders aussah, als wenn sie an der langen herunterhängenden Nasenspitze kaute. Dann nöthigke sie mich zum Sitzen, streichelte mir mit ihren dikren Fingern das Kinn, nannte mich poverino! wobei sie mich aus den rothen Augen so schelmisch an sah, daß sich ihr der eine Mundwinkel die an die halbe Wange in die Höhe zog, und ging endlich mit einem tiesen Anix zur Thür hinaus.

Ich aber setzte mich zu bem gebeckten Tisch, während eine junge hübsche Magd hereiu trat, um mich bei der Tasel zu bedienen. Ich knüpfte allerlei galanten Disturs mit ihr an, sie verstand mich aber nicht, sondern sah mich immer ganz kurios von der Seite an, weil mir's so gut schmeckte, denn das Essen war belikat. Als ich satt war und wieder aufstand, nahm die Magd ein Licht von der Tasel und führte mich in ein anderes Zimmer. Da war ein Sopha, ein kleiner Spiegel und ein prächtiges

Bett mit grünseidenen Vorhängen. Ich frug sie mit Zeichen, ob ich mich da hinein legen sollte? Sie nickte zwar: "Ja," aber das war denn doch nicht möglich, denn sie blieb wie angenagelt bei mir stehen. Endlich holte ich mir noch ein großes Glas Wein aus der Taselstube herein und rief ihr zu: "felicissima notte!" denn so viel hatt' ich schon Italienisch gelernt. Aber wie ich das Glas so auf einmal ausstürzte, bricht sie plöglich in ein verhaltenes Kichern aus, wird über und über roth, geht in die Taselstube und macht die Thür hinter sich zu. Was ist da zu lachen? dachte ich ganz verwundert, ich glaube die Lente in Italien sind alle verrlickt.

Ich hatte nun nur immer Angst vor dem Postillon, daß der gleich wieder zu blasen anfangen würde. Ich horchte am Fenster, aber es war Alles still draußen. Laß ihn blasen! dachte ich, zog mich aus und legte mich in das prächtige Bett. Das war nicht anders, als wenn man in Milch und Honig schwämme! Vor den Fenstern rauschte die alte Linde im Hose, zuweilen suhr noch eine Dohle plöslich vom Dache auf, dis ich endlich voller Vergnügen einschlief.





## Sechstes Kapitel.

Als ich wieder erwachte, spielten schon die ersten Morgenstrahlen an den grünen Vorhängen über mir. Ich konnte mich gar nicht besinnen, wo ich eigentlich wäre. Es kam mir vor, als führe ich noch immer fort im Wagen, und es hätte mir von einem Schlosse im Mondschein geträumt und von einer alten Heze und threm blassen Töchterlein.

Ich sprang endlich rasch aus dem Bette, kleibete mich an, und sah mich dabei nach allen Seiten in dem Zimmer um. Da bemerkte ich eine kleine Tapekenthür, die ich gestern gar nicht gesehen hatte. Sie war nur angelehnt, ich öffnete sie, und erblickte ein kleines nettes Stüdchen, das in der Morgendämmerung recht heimlich aussah. Ueber einem Stuhl waren Frauenkleider unordentlich hingeworsen, auf einem Bettchen daneben lag das Mädchen, das mir gestern Abend bei der Tasel aufgewartet hatte. Sie schlief noch ganz ruhig und hatte den Kopf auf den weißen bloßen Arm gelegt, über den ihre schwarzen Locken herabstelen. Wenn die wüßte, daß die Thür offen war! sagte ich zu mir selbst und ging in mein Schlaszimmer zurück, während ich hinter mir wieder

65

schloß und verriegelte, damit das Mädchen nicht erschrecken und fich schamen sollte, wenn sie erwachte.

Draußen ließ sich noch tein Laut vernehmen. Nur ein früh erwachtes Waldvögelein saß vor meinem Fenster auf einem Strauch, ber aus der Mauer heraus wuchs, und sang schon sein Morgenlied. "Nein," sagte ich, "du sollst mich nicht beschämen und allein so früh und fleißig Gott loben!" — Ich nahm schnell meine Geige, die ich gestern auf das Tischchen gelegt hatte, und ging hinaus. Im Schlosse war noch Alles todtenstill, und es dauerte lange, ehe ich mich aus den dunkelen Gängen in's Freie heraus fand.

Als ich vor das Schloß heraus trat, kam ich in einen großen Garten, der auf breiten Terrassen, wovon die eine immer tiefer war als die andere, bis auf den halben Berg herunter ging. Aber bas war eine lieberliche Gärtnerei. Die Gänge waren alle mit hohem Grafe bewachsen, die künstlichen Figuren von Buchsbaum maren nicht beschnitten und ftredten, wie Bespenfter, lange Masen oder ellenhohe spitige Müten in die Luft hinaus, baf man sich in ber Dämmerung ordentlich bavor hatte fürchten mögen. Auf einigen zerbrochenen Statuen über einer vertrochicken Wassertunft mar gar Baiche aufgehangen, hin und wieder hatten fie mitten im Garten Rohl gebaut, bann kamen wieder ein paar ordinaire Blumen, Alles unordentlich durch einander, und von hohem, milbem Untraut übermachsen, zwischen dem sich bunte Gidechfen schlängelten. 3wischen die alten, hoben Bäume hindurch aber mar überall eine weite, einsame

Aussicht, eine Bergkoppe hinter der andern, so weit das Auge reichte.

Nachdem ich so ein Weilchen in ber Morgenbämmerung durch die Wildniß herumspaziert war, erblickte ich auf der Terrasse unter mir einen langen, schmalen, blaf= fen Rüngling in einem langen braunen Raputrod, ber mit verschränkten Armen und großen Schritten auf und ab ging. Er that, als fahe er mich nicht, feste sich bald baranf auf eine steinerne Bant hin, jog ein Buch aus ber Tasche, las fehr laut, als wenn er predigte, sah dabei zuweilen zum himmel, und ftütte bann ben Ropf gang melancholisch auf die rechte Sand. 3ch sah ihm lange zu, endlich wurde ich doch neugierig, warum er benn eigentlich fo absonderliche Grimaffen machte, und ging schnell auf ihn zu. Er hatte eben einen tiefen Seufzer ausgestoßen und sprang erschrocken auf, als ich ankam. Er war voller Berlegenheit, ich auch, wir wußten beibe nicht, mas wir sprechen follten, und machten immerfort Complimente vor einander, bis er endlich mit langen Schritten in das Gebuich Reifaus nahm. Unterbef war die Sonne über dem Balbe aufgegangen, ich fprang auf die Bant hinauf und ftrich vor Luft meine Beige, daß es weit in die stillen Thäler herunter schallte. Die Alte mit bem Schlüffelbunde, die mich ichon anaftlich im ganzen Schlosse zum Frühftild aufgesucht hatte, erschien nun auf der Terrasse über mir, und verwunderte fich, daß ich so artig auf der Beige spielen konnte. alte grämliche Mann vom Schloffe fand fich bazu und verwunderte sich ebenfalls, endlich kamen auch noch die Mägde, und Alles blieb oben voller Vermunderung

stehen, und ich fingerte und schwenkte meinen Fiedelbogen immer kunstlicher und hurtiger und spielte Kabenzen und Bariationen, bis ich enblich ganz mübe wurde.

Das war nun boch aber gang feltfam auf bem Schlosse! Rein Mensch bachte an's Weiterreisen. Schloß mar auch gar fein Wirthshaus, sondern gehörte, wie ich von der Magd erfuhr, einem reichen Grafen. Wenn ich mich dann manchmal bei der Alten erkundigte. wie der Graf heiße, wo er wohne? da schmunzelte sie immer blos, wie ben erften Abend, ba ich auf bas Schloß kam, und kniff und winkte mir so pfiffig mit den Augen au, als wenn fie nicht recht bei Sinnen ware. Trant ich einmal an einem heißen Tage eine ganze Flasche Wein aus, fo kicherten die Magde gewiß, wenn fie die andere brachten, und als mich dann gar einmal nach einer Pfeife Taback verlangte, ich ihnen durch Zeichen beschrieb, was ich wollte, ba brachen Alle in ein großes unvernünftiges Belächter aus. — Am verwunderlichsten war mir eine Nachtmusik, die sich oft, und gerade immer in den finsterften Rachten, unter meinem Fenfter hören ließ. Es griff auf einer Buitarre immer nur von Zeit zu Zeit einzelne, gang leife Rlange. Das eine Mal aber tam es mir por, als wenn es dabei von unten: "pft! pft!" herauf rief. Ich fuhr baher geschwind aus bem Bett, und mit bem Ropf aus dem Fenfter. "Holla! heda! wer ift da braugen ?" rief ich hinunter. Aber es antwortete Riemand. ich hörte nur etwas sehr schnell durch die Gesträuche fort-Der große hund im hofe schlug über meinen Lärm ein paar Mal an, dann war auf einmal Alles wieder ftill, und die Nachtmusik ließ sich feitdem nicht

wieder vernehmen. - Sonft hatte ich hier ein Leben, wie fich's ein Mensch in der Welt nur immer munichen kann. Der aute Bortler! er wußte wohl, was er fprach, wenn er immer zu fagen pflegte, daß in Italien einem die Rosinen von selbst in den Mund wüchsen. Ich lebte auf bem einsamen Schlosse wie ein verwunschener Pring. Wo ich hintrat hatten die Leute eine große Chrerbietung vor mir, obgleich fie ichon alle wußten, daß ich keinen Heller in der Tasche hatte. Ich durfte nur fagen: "Tischen bed' bich!" so standen auch schon herrliche Speifen, Reis, Bein, Melonen und Barmefantafe ba. 3ch ließ mir's wohlschmecken, schlief in dem prächtigen himmelbett, ging im Garten spazieren, musicirte und half wohl auch manchmal in der Gärtnerei nach. lag ich auch Stunden lang im Garten im hohen Grafe, und ber schmale Jüngling (ein Schüler und verwandt mit der Alten, der eben jett hier gur Batang mar) ging mit seinem langen Raputrock in weiten Rreisen um mich herum, und murmelte dabei, wie ein Zauberer, ans feinem Buche, worüber ich dann auch jedesmal einschlummerte. — So verging ein Tag nach bem andern, bis ich am Ende anfing, von bem guten Effen und Trinken gang melancholisch zu werben. Die Glieder gingen mir von bem ewigen Nichtsthun ordentlich aus allen Gelenken, und es war mir, als würde ich vor Faulheit noch gang auseinander fallen.

In diefer Zeit saß ich einmal an einem schwillen Nachmittage im Wipfel eines hohen Baumes, der am Abhange stand, und wiegte mich auf den Aesten langsam über dem stillen, tiefen Thale. Die Bienen summten zwischen den Blättern um mich herum, sonst war Alles wie ausgestorben, kein Mensch war zwischen den Bergen zu sehen, tief unter mir auf den stillen Waldwiesen ruhten die Kühe auf dem hohen Grase. Aber ganz von weitem kam der Klang eines Posthorns über die waldigen Gipfel herüber, bald kaum vernehmbar, bald wieder heller und deutlicher. Mir siel dabei auf einmal ein altes Lied recht auf's Herz, das ich noch zu Hause auf meines Vaters Mühle von einem wandernden Handwerksburschen gelernt hatte, und ich sang:

Wer in die Frembe will wandern, Der muß mit der Liebsten gehn, Es jubeln und laffen die Andern Den Fremden alleine stehn.

Bas wisset ihr, buntele Wipfel, Bon ber alten, schönen Zeit? Ach, die Heimath hinter den Gipfeln, Wie liegt sie von hier so weit!

Am liebsten betracht' ich die Sterne, Die schienen, wenn ich ging zu ihr, Die Nachtigall hör' ich so gerne, Sie sang vor der Liebsten Thür.

Der Morgen, das ist meine Freude! Da steig' ich in stiller Stund' Auf den höchsten Berg in die Weite, Grüß dich, Deutschland, aus Herzensgrund!

Se war, als wenn mich das Posthorn bei meinem Liede aus der Ferne begleiten wollte. Es kam, während ich sang, zwischen den Bergen immer näher und näher, bis ich es endlich gar oben auf dem Schloßhofe schallen hörte. Ich sprang rasch vom Baume herunter. Da

sam mir auch schon die Alte mit einem geöffneten Pakete aus dem Schlosse entgegen. "Da ist auch etwas für Sie mitgekommen," sagte sie, und reichte mir aus dem Paket ein kleines, niedliches Brieschen. Es war ohne Ansschrift, ich brach es schnell auf. Aber da wurde ich auch auf einmal im ganzen Besichte so roth wie eine Päonie, und das Herz schlug mir so heftig, daß es die Alte merkte, denn das Brieschen war von — meiner schönen Frau, von der ich manches Zettelchen bei dem Herrn Amtmann gesehen hatte. Sie schrieb darin ganz kurz: "Es ist Alles wieder gut, alle Hindernisse sind beseitigt. Ich benutzte heinlich diese Gelegenheit, um die erste zu sein, die Ihnen diese Freudige Botschaft schreidt. Kommen, eilen Sie zurück. Es ist so de hier und ich kann kaum mehr leben, seit Sie von uns fort sind. Aurelie."

Die Augen gingen mir über, als ich das las, vor Entzilden und Schreck und unfäglicher Freude. Ich schäute mich por dem alten Weibe, die mich wieder abscheulich aufchmunzelte, und flog wie ein Pfeil bis in den allereinsamsten Wintel des Gartens. Dort warf ich mich unter den Haselnußsträuchern in's Gras hin, und las das Briefchen noch einmal, sagte die Worte auswendig für mich hin, und las dann wieder und immer wieder, und die Sonnenstrahlen tanzten zwischen den Blättern hindurch über den Buchstaben, daß sie sich wie goldene und hellgrüne und rothe Blüthen vor meinen Augen in einander schlangen. Ist sie am Ende gar nicht verheirathet gewesen? dachte ich, war der fremde Officier damals vielleicht ihr Herr Bruder, oder ist er nun tobt, oder bin ich toll, oder — "Das ist Alles einerlei!" rief

ich endlich und sprang auf, "nun ist's ja klar, sie liebt mich ja, sie liebt mich!" i . . . . . . . . . .

Als ich aus bem Gesträuch wieder hervor froch, neigte sich die Sonne zum Untergange. Der Himmel war roth, die Bögel sangen lustig in allen Wälbern, die Thäler waren voller Schimmer, aber in meinem Herzen war es noch viel tausendmal schöner und fröhlicher.

Ich rief in das Schlok hinein, daß sie mir heut' das Abendeffen in den Garten heraus bringen follten. alte Frau, ber alte grämliche Mann, die Mägbe, fie mußten alle mit heraus und fich mit mir unter bem Baum an ben gebeckten Tifch feten. 3ch jog meine Beige hervor und spielte und ag und trant bazwischen. Da wurden sie Alle luftig, ber alte Mann strich seine grämlichen Kalten aus dem Geficht und stieß ein Glas nach dem andern aus, die Alte plauderte in einem fort, Gott weiß mas: bie Mägbe fingen an, auf bem Rafen mit einander zu tangen. Zulett kam auch ber blaffe Student neugierig hervor, warf einige verächtliche Blide auf bas Spektakel, und wollte gang vornehm weiter gehen. 3ch aber, nicht zu faul, sprang geschwind auf, erwischte ihn, eh' er sich's versah, bei seinem langen Ueberrod, und walzte tüchtig mit ihm herum. Er strengte sich nun an, recht zierlich und neumodisch zu tanzen, und füßelte fo emfig und fünstlich, baf ihm ber Schweiß vom Besicht herunter floß und die langen Rockschöße wie ein Rad um uns herum flogen. Dabei fah er mich aber manchmal so kurios mit verdrehten Augen an, daß ich mich ordentlich vor ihm zu fürchten anfing und ihn plots lich wieder los ließ.

*\** 

Die Alte hätte nun gar zu gerne erfahren, was in bem Briefe stand, und warum ich benn eigentlich heut' auf einmal so lustig war. Aber das war ja viel zu weit- läufig, um es ihr auseinandersehen zu können. Ich zeigte blos auf ein paar Kraniche, die eben hoch über uns durch die Luft zogen, und sagte: ich müßte nun auch so fort und immer fort, weit in die Ferne!" — Da riß sie die vertrodneten Augen weit auf, und blickte, wie ein Basilist, bald auf mich, bald auf den alten Mann hinzüber. Dann bemerkte ich, wie die beiden heimlich die Köpfe zusammen steckten, so oft ich mich weg wandte, und sehr eifrig mit einander sprachen, und mich dabei zuweilen von der Seite ansahen.

Das fiel mir auf. Ich sann hin und her, was sie wohl mit mir vorhaben möchten. Darüber wurde ich stiller, die Sonne war auch schon lange unter gegangen, und so wünschte ich Allen gute Nacht und ging nachdenklich in meine Schlafstube hinauf.

Ich war innerlich so fröhlich und unruhig, daß ich noch lange im Zimmer auf und nieder ging. Draußen wälzte der Wind schwere, schwarze Wolken über den Schloßthurm weg, man konnte kaum die nächsten Bergskoppen in der dicken Finsterniß erkennen. Da kam es mir vor, als wenn ich im Garten unten Stimmen hörte. Ich löschte mein Licht aus, und stellte mich an's Fenster. Die Stimmen schienen näher zu kommen, sprachen aber sehr leise mit einander. Auf einmal gab eine kleine Laterne, welche die eine Gestalt unterm Mantel trug, einen langen Schein. Ich erkannte nun den grämlichen Schloßverwalter und die alte Haushälterin. Das Licht blitte

über das Gesicht der Alten, das mir noch niemals so gräßlich vorgekommen war, und über ein langes Messer, das sie in der Hand hielt. Dabei konnte ich sehen, daß sie beide eben nach meinem Fenster hinauf sahen. Dann schlug der Verwalter seinen Mantel wieder dichter um, und es war bald Alles wieder finster und still.

Was wollen die, bachte ich, zu diefer Stunde noch braußen im Garten? Mich schauberte, benn es fielen mir alle Mordgeschichten ein, die ich in meinem Leben gehört hatte, von Heren und Räubern, welche Menschen abschlachten, um ihre Bergen zu freffen. Indem ich noch so nachdenke, kommen Menschentritte, erft die Treppe herauf, bann auf bem langen Bange ganz leife, leife auf meine Thur zu, dabei mar es, als wenn zuweilen Stimmen heimlich mit einander wisperten. Ich fprang schnell an das andere Ende der Stube hinter einen großen Tifch, ben ich, sobald sich etwas rührte, vor mir aufheben, und fo mit aller Gewalt auf die Thur losrennen wollte. Aber in der Finsterniß marf ich einen Stuhl um, daß es ein entsetliches Gepolter gab. Da murde es auf einmal ganz ftill braußen. Ich lauschte hinter bem Tisch und fah immerfort nach ber Thür, als wenn ich sie mit den Augen durchstechen wollte, daß mir ordentlich die Augen zum Ropfe heraus ftanden. Als ich mich ein Weilchen wieder so ruhig verhalten hatte, daß man die Fliegen an ber Wand hatte können gehen hören, vernahm ich, wie Jemand von braugen gang leife einen Schluffel in's Schlüsselloch steckte. Ich wollte nun eben mit meinem Tifche losfahren, ba brehte es ben Schlüffel langfam dreimal in der Thur um, zog ihn vorsichtig wieder heraus und schnurrte dann sachte über den Gang und die Treppe hinunter.

Ich schöpfte nun tief Athem. Oho, dacht' ich, da haben sie dich eingesperrt, damit sie's kommode haben, wenn ich erst fest eingeschlasen bin. Ich untersuchte geschwind die Thür. Es war richtig, sie war fest verschlossen, eben so die andere Thür, hinter der die hübsche bleiche Magd schlief. Das war noch niemals geschehen, so lange ich auf dem Schlosse wohnte.

Da saß ich nun in der Fremde gefangen! Die schöne Frau stand nun wohl an ihrem Fenster und sah über den stillen Garten nach der Landstraße hinaus, ob ich nicht schon am Zollhäuschen mit meiner Geige daher gestrichen komme, die Wolken slogen rasch über den Himmel, die Zeit verging — und ich konnte nicht fort von hier! Ach, mir war so weh im Herzen, ich wußte gar nicht mehr, was ich thun sollte. Dabei war mir's auch immer, wenn die Blätter draußen rauschten, oder eine Ratte am Boben knosperte, als ware die Alte durch eine verborgene Tapetenthür heimlich herein getreten und sauere und schleiche leise mit dem langen Wesser durch's Zimmer.

Als ich so voll Sorgen auf dem Bette saß, hörte ich auf einmal seit langer Zeit wieder die Nachtmusik unter meinen Fenstern. Bei dem ersten Klange der Guitarre war es mir nicht anders, als wenn mir ein Morgenstrahl plöglich durch die Seele führe. Ich riß das Fenster auf und rief leise herunter, daß ich wach sei. "Pst. pst!" antwortete es von unten. Ich besann mich nun nicht lange, steckte das Briefchen und meine Geige zu mir, schwang mich aus dem Fenster, und kletterte an der alten,

zersprungenen Mauer hinab, indem ich mich mit den Haben an den Sträuchern, die aus den Risch wuchsen, anshielt. Aber einige morsche Ziegel gaben nach, ich kam in's Rutschen, es ging immer rascher und rascher mit mir, bis ich endlich mit beiden Füßen aufplumpte, daß mir's im Gehirnkasten knisterte.

Raum war ich auf diese Art unten im Garten angefommen, fo umarmte mich Jemand mit folder Behemeng, daß ich laut aufschrie. Der gute Freund aber hielt mir schnell die Finger auf den Mund, faste mich bei ber Sand und führte mich bann aus bem Geftrauch in's Da erkannte ich mit Berwunderung den Freie hinaus. guten, langen Studenten, ber bie Buitarre an einem breiten seibenen Bande um ben Sals hängen hatte. 3ch beschrieb ihm nun mit größter Geschwindigkeit, daß ich aus dem Garten hinaus wollte. Er fchien aber bas Alles schon lange zu miffen, nub führte mich auf allerlei verbeckten Umwegen zu dem untern Thore in der hohen Gartenmauer. Aber ba war nun auch das Thor wieder fest verschlossen! Doch der Student hatte auch das schon porbedacht, er zog einen großen Schlüffel hervor und schloß behutsam auf.

Als wir nun in den Walb hinaus traten und ich ihn eben noch um den besten Weg zur nächsten Stadt fragen wollte, stürzte er plötzlich vor mir auf ein Anie nieder, hob die eine Hand hoch in die Höhe, und sintg an, zu fluchen und zu schwören, daß es entsetzlich anzuhören war. Ich wußte gar nicht, was er wollte, ich hörte nur immersfort: Iddio und euore und amore und furore! Als er aber am Ende gar ansing, auf beiden Anieen schnell und

immer näher auf mich zuzurutschen, da wurde mir auf einmal ganz grauslich, ich merkte wohl, daß er verrückt war, und rannte, ohne mich umzusehen, in den dicksten Wald hinein.

Ich hörte nun ben Studenten wie rasend hinter mir drein schreien. Balb darauf gab noch eine andere grobe Stimme vom Schlosse her Antwort. Ich dachte mir nun wohl, daß sie mich aufsuchen würden. Der Weg war mir unbekannt, die Nacht finster, ich konnte ihnen leicht wieder in die Hände fallen. Ich kletterte daher auf den Wipfel einer hohen Tanne hinauf, um eine bessere Gelegenheit abzuwarten.

Bon bort konnte ich hören, wie auf bem Schlosse eine Stimme nach der andern wach wurde. Einige Windslichter zeigten sich oben und warfen ihre wilden rothen Scheine über das alte Gemäner des Schlosses und weit vom Berge in die schwarze Nacht hinein. Ich befahl meine Seele dem lieben Gott, denn das verworrene Getümmel wurde immer lauter und näherte sich immer mehr und mehr. Endlich stürzte der Student mit einer Fackel unter meinem Baume vorüber, daß ihm die Nockschöße weit im Winde nachslogen. Dann schienen sie sich Alle nach und nach auf eine andere Seite des Berges hinzuwenden, die Stimmen schallten immer ferner und serner, und der Wind rauschte wieder durch den stillen Wald. Da stieg ich schnell von dem Baume herab und lief athemlos weiter in das Thal und die Nacht hinaus.



## Siebenles Kapitel.

3ch war Tag und Nacht eilig fortgegangen, benn es fauste mir lange in ben Ohren, als tamen bie von bem Berge mit ihrem Rufen, mit Faceln und langen Meffern noch immer hinter mir brein. Unterwegs erfuhr ich, bag ich nur noch ein paar Meilen von Rom mare. Da erschraf ich ordentlich vor Freude. Denn von dem prächtigen Rom hatte ich schon zu Hause als Kind viele wunderbare Geschichten gehört, und wenn ich bann an Sonntags-Nachmittagen por ber Dühle im Grafe lag und Alles ringsum fo stille war, ba bachte ich mir Rom wie bie giehenden Bolten über mir, mit mundersamen Bergen und Abgründen am blauen Meer, und goldenen Thoren und hohen glänzenden Thurmen, von benen Engel in golbenen Gewändern fangen. - Die Racht mar ichon wieder lange hereingebrochen, und ber Mond schien prachtig, als ich endlich auf einem Buget aus bem Balbe heraustrat, und auf einmal die Stadt in ber Terne vor mir fah. - Das Meer leuchtete von weitem, der Simmel blitte und funkelte unübersehbar mit unzähligen Sternen, barunter lag die heilige Stadt, von der man nur einen langen Nebelftreif erkennen tonnte, wie ein

78

eingeschlafener Löwe auf der stillen Erde, und Berge standen daneben, wie duntele Riefen, die ihn bewachten.

Ich tam nun zuerft auf eine große, einfame Daibe, auf der cs so grau und still war, wie im Grabe. hin und her ftand ein altes, verfallenes Gemäuer ober ein trodener, wunderbar gewundener Strauch; manchmal schwirrten Nachtvögel burch die Luft, und mein eigener Schatten ftrich immerfort lang und bunkel in ber Einsamkeit neben mir ber. Sie fagen, baf bier eine uralte Stadt und die Frau Benus begraben liegt, und die alten Beiden zuweilen noch aus ihren Grabern heraufsteigen und bei stiller Racht über die Haide gehn und die Wanderer verwirren. Aber ich ging immer gerade fort und ließ mich nichts anfechten. Denn die Stadt ftieg immer deutlicher und prächtiger vor mir herguf, und die hohen Burgen und Thore und goldenen Ruppeln glangten so herrlich im hellen Mondschein, als ständen wirklich die Engel in goldenen Gewändern auf den Zinnen und fängen durch die stille Nacht herüber.

So zog ich benn endlich erst an kleinen Häusern vorbei, bann durch ein prächtiges Thor in die berühmte Stadt Rom hinein. Der Mond schien zwischen den Palästen, als wäre es heller Tag, aber die Straßen waren schon alle leer, nur hin und wieder lag ein lumpiger Kerl, wie ein Todter, in der lauen Nacht auf den Marmorschwellen und schlief. Dabei rauschten die Brunnen auf den stillen Plätzen, und die Gärten an der Straße säusselten dazwischen und erfüllten die Luft mit erquickenden Düften.

Wie ich nun eben so weiter fortschlendere, und vor's

Bergnügen, Mondschein und Wohlgeruch gar nicht weiß, wohin ich mich wenden foll, läßt fich tief aus bem einen Garten eine Guitarre hören. Mein Gott, bent' ich, ba ist mir wohl der tolle Student mit dem langen leberrod heimlich nachgesprungen! Darüber fing eine Dame in dem Garten an überaus lieblich zu fingen. 3ch ftand gang wie bezaubert, benn es mar bie Stimme ber ichonen gnädigen Frau, und basfelbe welfche Liebchen, bas fie gar oft zu Sause am offenen Tenfter gesungen hatte. Da fiel mir auf einmal die schöne, alte Zeit mit folcher Gewalt auf's Berg, daß ich bitterlich hatte weinen mogen, ber ftille Garten por bem Schlof in früher Morgenstunde, und wie ich ba hinter bem Strauch fo gluckselig mar, ehe mir die bumme Fliege in die Nase flog. Ich konnte mich nicht länger halten. Ich kletterte auf den vergoldeten Zierrathen über das Gitterthor und schwang mich in ben Garten hinunter, woher ber Gesang Da bemertte ich, daß eine schlanke, weiße Geftalt von fern hinter einer Bappel ftand und mir erft verwundert zusah, als ich über bas Gitterwerk kletterte, bann aber auf einmal fo fcnell burch den bunkeln Garten nach dem Sause zuflog, daß man fie im Mondschein faum füßeln sehen tonnte. "Das war fie felbit!" rief ich aus, und bas Berg schlug mir vor Freude, benn ich

erkannte sie gleich an den kleinen, geschwinden Füßchen wieder. Es war nur schlimm, daß ich mir beim Herunterspringen vom Gartenthore den rechten Fuß etwas vertreten hatte, ich mußte daher erst ein paar Mal mit dem Beine schlenkern, eh' ich zu dem Hause nachspringen konnte. Aber da hatten sie unterdeß Thür und Fenster ver-

schlossen. Ich klopfte ganz bescheiben an, horchte und klopfte wieder. Da war es nicht anders, als wenn es brinnen leise slüsserke und kickerte, ja einmal kam es mir vor, als wenn zwei helle Augen zwischen den Jalousien im Mondschein hervorfunkelten. Dann war auf einmal wieder Alles still.

Sie weiß nur nicht, daß ich es bin, bachte ich, zog die Beige, die ich allzeit bei mir trage, hervor, spazirte da= mit auf bem Bange vor bem Sause auf und nieder, und spielte und sang bas Lied von ber schönen Frau, und spielte voll Vergnügen alle meine Lieber burch, die ich bamals in den schönen Sommernächten im Schlokgarten ober auf der Bant vor dem Zollhause gespielt hatte, daß es weit bis in die Fenfter des Schloffes hinüber klang. - Aber es half Alles nichts, es rührte und regte fich Niemand im ganzen Sause. Da steckte ich endlich meine Beige traurig ein und legte mich auf bie Schmelle vor ber Hausthur hin, benn ich war fehr milde von dem langen Marsch. Die Nacht war warm, die Blumenbeete vor dem Sause dufteten lieblich, eine Wasserkunft weiter unten im Garten platscherte immerfort bazwischen. Mir träumte von himmelblauen Blumen, von schönen, dunkelgrünen, einsamen Gründen, wo Quellen rauschten und Bächlein gingen und bunte Bögel wunderbar fangen, bis ich endlich fest einschlief.

Alls ich aufwachte, rieselte mir die Morgenluft durch alle Glieber. Die Bögel waren schon wach, und zwitscherten auf den Bäumen um mich herum, als ob sie mich für'n Narren haben wollten. Ich sprang rasch auf und sah mich nach allen Seiten um. Die Wasserkunst im Garten

rauschte noch immerfort, aber in bem Sause war kein Laut zu vernehmen. Ich gudte burch die grünen Jaloufien in bas eine Zimmer hinein. Da war ein Sopha, und ein großer, runder Tisch mit grauer Leinwand verhangen, die Stühle standen alle in großer Ordnung und unverrückt an ben Wänden herum; von außen waren aber die Ralousien an allen Tenstern herunter gelassen, als ware das ganze Haus schon seit vielen Jahren unbewohnt. - Da übersiel mich ein ordentliches Graufen bor bem einsamen Saufe und Garten und vor ber geftriaen weißen Geftalt. Ich lief, ohne mich weiter umzusehen, durch die stillen Lauben und Bange, und fletterte geschwind wieder an dem Gartenthor hinauf. Aber da blieb ich wie bezaubert sitzen, als ich auf einmal von dem hohen Gitterwerk in die prächtige Stadt hinunter fah. Da blitte und funkelte die Morgensonne weit über die Dächer und in die langen, ftillen Straßen hinein, daß ich laut aufjauchzen mufte, und voller Freude auf die Strafe hinunter fprang.

Aber wohin sollt' ich mich wenden in der großen, fremden Stadt? Auch ging mir die konfuse Nacht und das welsche Lied der schönen gnädigen Frau von gestern noch immer im Kopfe hin und her. Ich setzte mich endelich auf den steinernen Springbrunnen, der mitten auf dem cinsamen Platze stand, wusch mir in dem klaren Wasser die Augen hell aus und sang dazu:

Wenn ich ein Böglein wär', Ich wüßt' wohl, wovon ich sänge, Und auch zwei Flüglein hätt' Ich wüßt' wohl, wohin ich mich schwänge!

"Ei, luftiger Befell, bu fingft ja wie eine Lerche beim ersten Morgenstrahl!" sagte ba auf einmal ein junger Mann zu mir, der mährend meines Liedes an den Brunnen heran getreten war. Mir aber, da ich fo unverhofft beutsch sprechen hörte, war es nicht anders im Bergen, als wenn die Glocke aus meinem Dorfe am stillen Sonntagsmorgen plöglich zu mir herüber klänge. "Gott willtommen, befter Herr Landsmann!" rief ich aus und fprang voller Vergnügen von dem fteinernen Brunnen herab. Der junge Mann lächelte und fah mich von oben bis unten an. "Aber was treibt Ihr benn eigentlich hier in Rom? fragte er endlich. Da wußte ich nun nicht gleich, mas ich fagen follte, benn daß ich fo eben ber schönen gnädigen Frau nachspränge, mocht' ich ihm nicht "Ich treibe," erwiderte ich, "mich felbst ein bischen herum, um die Welt zu feben." - "So, fo!" versetzte der junge Mann und lachte laut auf, "da haben wir ja ein Metier. Das thu' ich eben auch, um die Welt zu sehen, und hinterdrein abzumalen." - "Mo ein Maler!" rief ich fröhlich aus, benn mir fiel babei Berr Leonhard und Guido ein. Aber ber Herr ließ mich nicht zu Worte kommen. "Ich benke," fagte er, "du gehst mit und frühftüchft bei mir, da will ich bich felbst abkonterfenen, daß es eine Freude fein foll !" - Das ließ ich mir gern gefallen, und wanderte nun mit dem Maler durch bie leeren Strafen, wo nur hin und wieder erft einige Fenfterladen aufgemacht wurden und bald ein Baar weiße Urme, bald ein verschlafenes Gesichtchen in die frische Morgenluft hinaus gudten.

Er führte mich lange hin und her burch eine Menge

konfuser, enger und dunkeler Gassen, bis wir endlich in ein altes verräuchertes Haus hineinwuschten. Dort stiegen wir eine finstere Treppe hinauf, dann wieder eine, als wenn wir in den Himmel hineinsteigen wollten. Wir standen nun unter dem Dache vor einer Thür still, und der Maler sing an, in allen Taschen vorn und hinten mit großer Eilsertigkeit zu suchen. Aber er hatte heute früh vergessen zuzuschließen und den Schlüssel in der Stude gelassen. Denn er war, wie er mir unterwegs erzählte, noch vor Tagesanbruch vor die Stadt hinaus gegangen, um die Gegend bei Sonnenausgang zu betrachten. Er schüttelte nur mit dem Kopse und stieß die Thür mit dem Fuße auf.

Das war eine lange, lange, große Stube, daß man barin hätte tanzen können, wenn nur nicht auf bem Fußboden Alles voll gelegen hätte. Aber da lagen Stiefel, Bapiere, Kleider, umgeworfene Farbentöpfe, Alles durch einander; in der Mitte der Stube standen große Gerüste, wie man zum Birnenabnehmen braucht, ringsum an der Wand waren große Bilder angelehnt. Auf einem langen hölzernen Tische war eine Schüssel, worauf neben einem Farbenklecse Brodt und Butter lagen. Einige Flaschen Wein standen daneben.

"Nun est und trinkt erst, Landsmann!" rief mir der Maser zu. Ich wollte mir auch sogleich ein paar Buttersschnitten schmieren, aber da war wieder kein Messer da. Wir mußten erst lange in den Papieren auf dem Tische herunmrascheln, ehe wir es unter einem großen Pakete endlich fanden. Darauf riß der Maler das Fenster auf, daß die frische Morgensuft fröhlich das Zimmer durch-

brang. Das war eine herrliche Aussicht weit über die Stadt weg in die Berge hinein, wo die Morgensonne luftig die weißen Landhäuser und Weingärten beschien.

— "Vivat, unser kühlgrünes Deutschland da hinter den Bergen!" rief der Waler aus und trank dazu aus der Weinslasche, die er mir dann hinreichte. Ich that ihm höslich Bescheid, und grüßte in meinem Herzen die schöne Heimath in der Ferne noch viel tausendmal.

Der Maler aber hatte unterden bas hölzerne Berüft, worauf ein fehr großes Papier aufgespannt war, näher an das Fenster herangeruckt. Auf dem Bapiere mar blos mit großen, schwarzen Strichen eine alte Butte gar fünftlich abgezeichnet. Darin faß die heilige Jungfrau mit einem überaus schönen, freudigen und doch recht wehmuthigen Gesichte. Bu ihren Füßen auf einem Nestlein von Stroh lag das Jesustind, fehr freundlich, aber mit großen, ernsthaften Augen. Draugen auf der Schwelle ber offenen Sutte aber knieten zwei Sirtenknaben mit Stab und Tasche. — "Siehst bu," sagte ber Maler, "dem einen Hirtenknaben da will ich deinen Ropf auffeten, fo kommt bein Gesicht boch auch etwas unter bie Leute, und will's Gott, follen fie fich noch baran erfreuen, wenn wir beide schon lange begraben sind und selbst so ftill und fröhlich bor ber heiligen Mutter und ihrem Sohne knieen, wie die glücklichen Jungen hier." -Darauf ergriff er einen alten Stuhl, von bem ihm aber, da er ihn aufheben wollte, die halbe Tehne in der Hand Er pakte ihn geschwind wieder zusammen, schob ihn por das Geruft hin, und ich mußte mich nun barauf feten und mein Geficht etwas von der Seite, nach bem

Maler zu, wenden. — So saß ich ein paar Minuten ganz still, ohne mich zu rühren. Aber ich weiß nicht, zuletzt konnt' ich's gar nicht recht aushalten, bald juckte mich's da, bald juckte mich's dort. Auch hing mir gerade gegenüber ein zerbrochener halber Spieget, da mußt' ich immerfort hineinsehen, und machte, wenn er eben malte, aus Langeweile allerlei Gesichter und Grimassen. Der Maler, der es bemerkte, lachte endlich laut auf und winkte mir mit der Hand, daß ich wieder aufstehen sollte. Wein Gesicht auf dem Hirten war auch schon fertig, und sah so kaß ich mir ordentlich selber gesiel.

Er zeichnete nun in ber frifchen Morgenfühle immer fleißig fort, mährend er ein Liedchen bagu fang und guweilen burch bas offene Fenster in die prächtige Gegend 3ch aber schnitt mir unterbeg noch ein hinaus blickte. Butterbrobt und ging damit im Zimmer auf und ab und befah mir die Bilder, die an der Wand aufgestellt waren. Zwei darunter gefielen mir ganz besonders gut. "Habt Ihr die auch gemalt?" frug ich den Maler. — "Warum nicht gar!" erwiberte er, "bie find von ben berühmten Meistern Leonardo da Binci und Guibo Reni — aber ba weißt bu ja boch nichts bavon!" - Mich ärgerte ber Schling der Rede. "D," versette ich gang gelaffen, "die beiden Meifter kenne ich wie meine eigene Tafche." -Da machte er große Augen. "Wie fo?" frug er geschwind. — "Run," sagte ich, "bin ich nicht mit ihnen Tag und Nacht fortgereist, zu Pferbe und zu Fuß und zu Wagen, daß mir ber Wind am Hute pfiff, und hab' fie alle beibe in ber Schenke verloren, und bin bann allein mit ihrem Wagen mit Extrapost immer weiter gefahren,

baß ber Bombenwagen immer auf zwei Rabern über bie entsetlichen Steine flog, und" - "Dho! Dho!" unterbrach mich der Maler, und sah mich starr an, als wenn er wich für verrückt hielte. Dann aber brach er plötlich in ein lautes Gelächter aus. "Ach," rief er, "nun verfteb' ich erft, bu bift mit zwei Malern gereift, die Buido und Leonhard hießen?" - Da ich das befahte, ibrana er rafch auf und fah mich nochmals von oben bis unten ganz genau an. "Ich glaube gar," fagte er, "am Ende spielft du die Bioline?" - Ich schlug auf meine Rod-· tasche, daß die Beige darin einen Klang gab. — "Nun wahrhaftig," versette ber Maler, "ba mar eine Gräfin aus Deutschland hier, die hat fich in allen Winkeln von Rom nach den beiden Malern und nach einem jungen Musikanten mit der Beige erkundigen laffen." - "Gine junge Gräfin aus Deutschland?" rief ich voller Entgucten aus, "ift ber Portier mit?" - "Ja, das weiß ich Alles nicht," erwiderte der Maler, "ich fah fie nur einige Male bei einer Freundin von ihr, die aber auch nicht in ber Stadt wohnt. - Rennst du die ?" fuhr er fort, inbem er in einem Winkel plötlich eine Leinwanddecke von einem großem Bilbe in die Höhe hob. Da war mir's boch nicht anders als wenn man in einer finstern Stube bie Laden aufmacht und einem die Morgensonne auf einmal über die Augen blitt, es war — die schöpe gnädige Frau! - fie ftand in einem schwarzen Sammetfleide im Garten, und hob mit der einen Sand den Schleier vom Geficht und fah ftill und freundlich in eine weite, prächtige Gegend hinaus. Re länger ich hinfah, je mehr kam es mir vor, als mare es ber Garten am Schloffe, und bie

Blumen und Zweige wiegten sich leise im Winde, und unten in der Tiefe sähe ich mein Zollhäuschen und die Landstraße weit durchs Grüne, und die Donau und die fernen, blauen Berge.

"Sie ist's, sie ist's!" rief ich endlich, erwischte meinen Hut, und rannte rasch zur Thür hinaus, die vielen Treppen himunter, und hörte nur noch, daß mir der verwunderte Maler nachschrie, ich sollte gegen Abend wieder kommen, da könnten wir vielleicht mehr erfahren.





## Adites Kapitel.

La. C.

3ch lief mit großer Gilfertigkeit aus ber Stadt, um mich foaleich wieder in dem Gartenhause zu melben, wo die schöne Frau gestern Abend gesungen hatte. Auf den Strafen war unterbeß Alles lebendig geworden, herren und Damen zogen im Sonnenschein und neigten sich und grußten bunt durch einander, prachtige Raroffen raffelten bazwischen, und von allen Thurmen läutete es zur Messe, daß die Klänge über dem Gewühle wunderbar in der klaren Luft durch einander hallten. Ich mar aber wie betrunken von Freude und von dem Rumor, und rannte in meiner Fröhlichkeit immer gerade fort, bis ich zulett gar nicht mehr wußte, wo ich ftand. Ich war wie vergaubert, als mare ber ftille Plat mit bem Brunnen, und ber Garten, und bas haus blos ein Traum gewesen, und beim hellen Tageslicht Alles wieder von der Erde verschwunden.

Fragen konnte ich nicht, benn ich wußte den Namen des Plates nicht. Endlich fing es auch an, sehr schwül zu werden, die Sonnenstrahlen schossen recht wie sengende Pfeile auf das Pflaster, die Leute verkrochen sich in die Häuser, die Jalousien wurden überall wieder zugemacht,

und es war auf einmal wie ausgestorben auf ben Strafen. Ich warf mich zulest ganz verzweifelt vor einem schönen, großen Hause hin, vor dem ein Balkon mit Säulen breiten Schatten warf, und betrachtete balb die stille Stadt, die in der plötzlichen Einsamkeit bei heller Mittagsstunde ordentlich schauerlich aussah, bald wieder den tiefblauen, ganz wolkenlosen Himmel, bis ich endlich vor großer Ermüdung gar einschlummerte. Da träumte mir, ich läge bei meinem Dorfe auf einer einsamen, grüsen Wiese, ein warmer Sommerregen sprühte und glänzte in der Sonne, die so eben hinter den Bergen unterging, und wie die Regentropfen auf den Kasen siehen, waren cs sauter schöne, bunte Blumen, so daß ich davon ganz überschüttet war.

Aber wie erstaunte ich, als ich erwachte, und wirklich eine Menge ichoner, frischer Blumen auf und neben mir liegen fah! 3ch fprang auf, konnte aber nichts Besonderes bemerken, als blos in dem Saufe über mir ein Fenfter gang oben voll von duftenden Strauchern und Blumen, hinter benen ein Pabagen unabläffig plauberte und freischte. Ich las nnn die zerstreuten Blumen auf, band fie zusammen und stedte mir ben Straug vorn in's Rnopfloch. Dann aber fing ich an, mit dem Papagen ein wenig zu diskuriren, benn es freute mich, wie er in seinem vergoldeten Gebauer mit allerlei Grimaffen berauf und herunterstieg und sich dabei immer ungeschickt über die große Zehe trat. Doch ehe ich mich's versah, schimpfte er mich "farfante!" Wenn es gleich eine unvernünftige Bestie mar, so ärgerte es mich boch. schimpfte ihn wieder, wir geriethen endlich beide in Site,

je mehr ich auf Deutsch schimpfte, je mehr gurgelte er

auf Italienisch wieder auf mich los.

Auf einmal hörte ich Jemand hinter mir lachen. Ich brehte mich rasch um. Es war ber Maler von heute früh. "Was stellst du wieder für tolles Zeug an!" sagte er, "ich warte schon eine halbe Stunde auf dich. Die Luft ist wieder fühler, wir wollen in einen Garten vor der Stadt gehen, da wirst du mehrere Landsleute sinden und vielleicht etwas Näheres von der deutschen Gräsin ersfahren."

Darüber war ich außerordentlich erfreut, und wir traten unsern Spaziergang sogleich an, während ich ben Papageh noch lange hinter mir drein schimpfen hörte.

Nachbem wir draußen vor der Stadt auf schmalen, fteinigten Fußsteigen lange zwischen Landhäusern und Weingarten hinaufgestiegen waren, tamen wir an einen fleinen hochgelegenen Garten, wo mehrere junge Männer und Mädchen im Grünen um einen runden Tisch fagen. Sobald wir hinein traten, winkten uns Alle zu, uns still zu verhalten, und zeigten auf die andere Seite des Bartens hin. Dort fagen in einer großen, grunvermachsenen Laube zwei schöne Frauen an einem Tisch einander gegen-Die eine fang, die andere fpielte Buitarre bagu. Zwischen beiden hinter dem Tische stand ein freundlicher Mann, ber mit einem kleinen Stäbchen zuweilen ben Takt schlug. Dabei funkelte die Abendsonne durch das Weinlaub, bald über die Weinflaschen und Früchte, womit der Tisch in der Laube besetzt war, bald über die vollen, runden, blendendweißen Achfeln ber Frau mit ber Guitarre. Die andere mar wie verzückt und sang

auf Italienisch ganz außerorbentlich fünstlich, daß ihr die Flechsei am Halfe aufschwollen.

Wie sie nun so eben mit zum himmel gerichteten Augen eine lange Cabeng anhielt, und ber Mann neben, ihr mit aufgehobenem Stabchen auf den Augenblid pagte, wo sie wieder in den Takt einfallen würde, und keiner im gangen Garten zu athmen fich unterftand, ba flog plötlich die Gartenthür weit auf, und ein gang erhittes Mädchen und hinter ihr ein junger Mensch mit einem feinen, bleichen Beficht fturzten in großem Bezante her-Der erschrockene Musikoirektor blieb mit feinem aufgehobenen Stabe wie ein versteinerter Zauberer ftehen, obgleich die Sängerin schon längst den langen Triller plötlich abgeschnappt, hatte und zornig aufgestanden mar. Alle übrigen sischten den Neuangekommenen wüthend an. "Barbar!" rief ihm einer von dem runden Tische zu, "bu rennst ba mitten hinein in bas finnreiche Tableau nach der schönen Beschreibung, welche der felige hoffmann, Seite 347 des "Frauentaschenbuchs für 1816", von dem schönften hummelschen Bilde giebt, bas im Berbst 1814 auf der Berliner Runftausstellung gu sehen war!" - Aber das half Alles nichts. "Ach was!" entgegnete der junge Mann, "mit Guren Tableaur von Tableaux! Mein felbst erfundence Bild für die Andern, und mein Mädchen für mich allein! So will ich es halten! D bu Ungetreue, bu Faliche!" fuhr er bann von Neuem gegen bas arme Mädchen fort, "bu fritische Secle, die in der Malerkunft nur den Silberblick, und in ber Dichterkunft nur ben goldenen Faben fucht, und feinen Liebsten, sondern nur lauter Schätze hat! Ich wiinsche dir hinführo, anstatt eines ehrlichen malerischen Binsels, einen alten Duca mit einer ganzen Münzgrube von Diamanten auf der Nase, und mit hellem Silberblick auf ber kahlen Platte, und mit Goldschnitt auf den paar noch übrigen Haaren! Ja nur heraus mit dem verruchten Bettel, ben bu ba borbin bor mir verftedt haft! Bas haft du wieder angezettelt? Bon wem ift der Wisch, und

an wen ift er?"

Aber das Mädchen sträubte sich standhaft, und je eifriger die Andern den erboßten jungen Menschen umgaben und ihn mit großem Lärm zu tröften und zu beruhigen juchten, desto erhitzter und toller wurde er von dem Rumor, zumal da das Mädchen auch ihr Mäulchen nicht halten konnte, bis fie endlich weinend aus dem verworrenen Knäul hervorflog, und sich auf einmal ganz unverhöfft an meine Bruft fturzte, um bei mir Schutz zu suchen. Ich stellte mich auch fogleich in die gehörige Bositur, aber ba die Andern in dem Getilminel so eben nicht auf uns Acht gaben, fehrte fie plötlich bas Röpf= chen nach mir herauf und flüsterte mir mit ganz ruhigem Gesicht sehr leise und schnell in's Ohr: "du abscheulicker Einnehmer! um dich muß ich das Alles leiden. Da, steck ben fatalen Zettel geschwind zu dir, du findest barauf bemerkt, wo wir wohnen. Alfo gur bestimmten Stunde, wenn du in's Thor kommft, immer die einsame Strafe rechts fort! ---

3ch konnte vor Verwunderung kein Wort hervorbringen, denn wie ich sie nun erst recht ansah, erkannte ich sie auf einmal: es war wahrhaftig die schnippische Rammerjungfer vom Schloß, die mir damals an dem

schönen Sonntagsabende die Flasche Wein brachte. Sie war mir sonst niemals so schön vorgekommen, als da sie sich jetzt so erhitzt an mich lehnte, daß die schwarzen Locken über meinen Arm herabhingen. — "Aber, verehrte Mamssell," sagte ich voller Erstaunen, "wie kommen Sie" — "Um Gotteswillen, still nur, jetzt still!" erwiderte sie, und sprang geschwind von mir fort auf die andere Seite des Gartens, eh' ich mich noch auf Alles recht besinnen konnte. —

Unterdeß hatten die Andern ihr erstes Thema fast ganz vergessen, zankten aber unter einander recht vers gnüglich weiter, indem sie dem jungen Menschen beweisen wollten, daß er eigentlich betrunken sei, was sich für einen ehrliebenden Maler gar nicht schiete. Der runde, siese Mann aus der Laube, der — wie ich nachher ersuhr — ein großer Kenner und Freund von Künsten war, und aus Liebe zu den Wissenschaften gern Alles mitmachte, hatte auch sein Städchen weggeworsen und klankirte mit seinem fetten Gesichte, das vor Freundlichkeit ordentlich glänzte, eifrig mitten in dem dickten Getümmel herum, um Alles zu vermitkeln und zu beschwichtigen, während er dazwischen immer wieder die lange Cadenz und daseschöne Tableau bedauerte, das er mit vieler Mühe zu-sammen gebracht hatte.

Mir war so sternenklar im Herzen, wie damals an dem glückseligen Sonnabend, als ich am offenen Fenster vor der Weinflasche bis tief in die Nacht hinein auf der Geige spielte. Ich holte, da der Rumor gar kein Ende nehmen wollte, frisch meine Pioline wieder hervor und spielte, ohne mich lange zu besinnen, einen welschen Tanz

auf, den fie dort im Gebirge tanzen, und den ich auf dem alten, einsamen Walbschlosse gelernt hatte.

Da reckten Alle die Köpfe in die Boh'. "Bravo, bravissimo, ein beliciöser Ginfall!" rief der luftige Renner von den Rünften, und lief fogleich von Ginem jum Andern, um ein ländliches Divertissement, wie er's nannte, einzurichten. Er felbst machte ben Anfang, inbem er der Dame die Hand reichte, die vorhin in der Laube gespielt hatte. Er begann darauf außerordentlich fünftlich zu tangen, fchrieb mit ben Fußspigen allerlei Buchftaben auf den Rafen, schlug ordentliche Triller mit ben Fügen, und machte von Zeit zu Zeit gang paffable Luftfpriinge. Aber er bekam es bald fatt, denn er war etwas forpulent. Er machte immer fürzere und ungeschicktere Sprünge, bis er endlich gang aus dem Rreife heraustrat und heftig puftete, und fich mit feinem ichneeweißen Schnubftuche unaufhörlich ben Schweiß abwischte. Unterbeg hatte, auch ber junge Mensch, ber nun wieder gang gescheut geworden mar, aus dem Wirthshause Castagnetten herbei geholt, und ehe ich mich's verfah, tanzten Alle unter den Bäumen bunt durch einander. Die untergegangene Sonne warf noch einige rothe Widericheine amischen die dunkelen Schatten und über bas alte Gemäuer und die von Epheu wild überwachsenen, halb verfuntenen Saufen hinten im Garten, mahrend man bon ber anderen Seite dief unter ben Weinbergen die Stadt Rom in den Abendgluthen liegen fah. Da tanzten fie Alle lieblich im Grünen in ber flaren stillen Luft, und mir lachte das Berg recht im Leibe, wie die schlanken Mädchen und die Kammerjungfer mitten unter ihnen fich

so mit aufgehobenen Armen wie heidnische Waldnymphen zwischen dem Laubwert schwängen, und dabei jedesmal in der Luft mit den Castagnetten lustig dazu klapperten. Ich konnte nich nicht länger halten, ich sprang mitten unter sie hinein und machte, während ich dabei immerfort geigte, recht artige Figuren.

Ich mochte eine ziemliche Weile so im Kreise herum gesprungen sein und merkte gar nicht, daß die Andern unterdeß anfingen, müde zu werden und sich nach und nach von dem Rasenplate verloren. Da zupfte mich Jemand von hinten tüchtig an den Rockschößen. Es war die Kammerjungser. "Sei kein Narr," sagte sie leise: "du springst ja wie ein Ziegenbock! Studire deinen Zettel ordentlich und komm bald nach, die schöne, junge Gräfin wartet." — Und damit schlüpfte sie in der Dämmerung zur Gartenpforte hinaus, und war bald zwischen den Weingärten verschwunden.

Mir klopfte das Herz, ich wäre am liebsten gleich nachgesprungen. Zum Glück zündete der Kellner, da es schon dunkel geworden war, in einer großen Laterne an der Gartenthür Licht an. Ich trat heran und zog geschwind den Zettel herans. Da war ziemlich kriglig mit Bleiseder das Thor und die Straße beschrieben, wie mir die Kammerjungser vorhin gesagt hatte. Dann stand:

Da waren noch ein paar lange Stunden hin! — Ich wollte mich dessenungeachtet sogleich auf den Weg machen, denn ich hatte keine Rast und keine Ruhe mehr; aber da kam der Maler, der mich hierher gebracht hatte, auf mich los. "Hast du das Mädchen gesprochen?" frug

er, "ich seh' sie nun nirgends mehr; das war das Kammermädchen von der deutschen Gräfin." "Still, still!" erwiderte ich, "die Gräfin ist noch in Rom." "Run, desto besser," sagte der Waler, "so komm und trink mit uns auf ihre Gesundheit!" und damit zog er mich, wie sehr ich mich auch sträubte, in den Garten zurück.

Da war es unterdeß ganz öde und leer geworden. Die luftigen Gafte wanderten, jeder fein Liebchen am Arm, nach ber Stadt zu, und man hörte fie noch burch ben stillen Abend zwischen ben Weingarten plaudern und lachen, immer ferner und ferner, bis fich endlich die Stimmen tief in dem Thale im Rauschen ber Bäume und bes Stromes verloren. Ich war noch mit meinem Maler und dem Herrn Edbrecht - fo hieg der andere junge Maler, der sich vorhin so herum gezankt hatte allein oben zurud geblieben. Der Mond ichien prächtig im Garten awischen die hohen, dunkelen Baume herein, ein Licht flackerte im Winde auf dem Tische vor uns und schimmerte über ben vielen vergoffenen Wein auf ber Tafel. Ich mußte mich mit hinseten und mein Maler plauderte mit mir über meine Herfunft, meine Reise und meinen Lebensplan. Berr Edbrecht aber hatte bas junge, hübsche Mädchen aus dem Wirthshause, nachdem sie uns Flaschen auf ben Tisch gestellt, vor sich auf ben Schoof genommen, legte ihr die Buitarre in den Arm, und lehrte sie ein Liedchen darauf klimbern. Sie fand sich auch bald mit den kleinen Sandchen gurecht, und fie fangen bann zusammen ein italienisches Lied, einmal er, bann wieder das Mädchen eine Strophe, mas fich in dem fchonen ftillen Abend prächtig ausnahm. - Als das Mädden bann weggerufen wurde, lehnte fich herr Edbrecht mit ber Buitarre auf ber Bant gurud, legte feine Fuße auf einen Stuhl, ber vor ihm ftand, und fang nun für fich allein viele herrliche beutsche und italienische Lieber, ohne fich weiter um uns zu befümmern. Dabei schienen bie Sterne prächtig am flaren Firmament, bie gange Gegend mar wie versilbert vom Mondschein, ich bachte an die schöne Fran, an die ferne Beimath, und vergaß barüber gang meinen Maler neben mir. mußte Berr Echrecht stimmen, barüber murbe er immer Er drehte und rif zulett an dem Inftrument, daß plötlich eine Saite fprang. Da warf er die Guitarre hin und fprang auf. Nun murde er erft aewahr, daß mein Maler sich unterdeß über seinen Arm auf' den Tisch gelegt hatte und fest eingeschlafen war. Er warf schnell einen weißen Mantel um, ber auf einem Afte neben dem Tifche hing, befann fich aber plötlich, fah erft meinen Maler, bann mich ein paar Mal scharf an, fette fich barauf, ohne fich lange zu bedenken, gerabe vor mich auf ben Tisch hin, räusperte fich, rückte an feiner Halsbinde, und fing bann auf einmal an, eine Rede an mich zu halten. "Geliebter Zuhörer und Landsmann!" fagte er, "da die Flaschen beinahe leer find, und ba die Moral unstreitig die erste Bürgerpflicht ift, wenn die Tugenden auf die Neige gehen, fo fühle ich mich aus landsmännlicher Sympathie getrieben, dir einige Moralität zu Gemüthe zu führen. — Man könnte zwar meinen," fuhr er fort, "du feiest ein bloger Jungling, während doch dein Frack über feine besten Jahre hinaus ift; man könnte vielleicht annehmen, bu habest vorhin

wunderliche Sprünge gemacht, wie ein Sathr; ja, Einige möchten gern behaupten, du feiest wohl gar ein Landftreicher, weil du hier auf dem Lande bift und die Beige ftreichft; aber ich kehre mich an folche oberflächliche Urtheile nicht, ich halte mich an beine feingespitte Nafe, ich halte bich für ein bacirenbes Genie." - Mich ärgerten die verfänglichen Redensarten und wollte ihm fo eben recht antworten, aber er ließ mich nicht zu Worte fommen. "Siehst bu," fagte er, "wie bu bich schon aufblähst von dem bischen Lob. Gehe in dich, und bedenke diefes gefährliche Metier! Wir Genies - benn ich bin auch ein folches - machen une aus ber Welt eben fo wenig, als fie fich aus uns, wir schreiten vielmehr ohne befondere Umftande in unferen Siebenmeilenftiefeln, die wir beinahe mit auf die Welt bringen, gerade auf die Emigkeit los. D, höchst klägliche, unbequeme, breitgespreizte Bosition, mit dem einen Beine in der Zufunft. wo nichts als Morgenroth und zufünftige Rinbergesichter dazwischen, mit dem andern Beine noch mitten in Rom auf der Piazza del Popolo, wo bas ganze Säculum bei ber guten Belegenheit mit will und fich an den Stiefeln hängt, daß fie einem das Bein ausreißen möchten! Und alle bas Buden, Weintrinken und Hungerleiden lediglich für die unfterbliche Ewigkeit! Und siehe meinen Berrn Collegen bort auf ber Bant, ber gleichfalls ein Benic ift; ihm wird die Zeit schon zu lang, was wird er erst in ber Ewigfeit anfangen? Ja, hochgeschätter Berr College, bu und ich und die Sonne, wir find heute früh aufammen aufgegangen, und haben den ganzen Tag gebrütet und gemalt, und es war Alles schön - und nun fährt die

folüferige Nacht mit ihrem Pelzärmel über die Welt und hat alle Farben verwischt." Er sprach noch immerfort und war dabei mit feinen verwirrten Saaren von dem Tangen und Trinken im Mondschein gang leichenblaß anzusehen.

1 Jako

Mir aber graute schon lange bor ihm und seinem wilden Gerede, und als er sich nun förmlich zu dem schlafenden Maler herum mandte, benutte ich die Belegenheit, schlich, ohne daß er es bemerkte, um den Tifch, aus bem Garten hergus, und stieg, allein und fröhlich im Bergen, an dem Rebengelander in das weite, vom Mondschein beglänzte Thal hinunter.

Bon ber Stadt her schlugen die Uhren Behn. Hinter mir hörte ich durch die stille Racht noch einzelne Guitarrenflänge und manchmal die Stimmen der beiben Maler, bie nun auch nach Sause gingen, von fern herüber schallen. 3ch lief baber fo schnell, als ich nur konnte, bamit fie mich nicht weiter ausfragen follten.

Am Thore bog ich sogleich rechts in die Strafe ein, und ging mit flopfendem Bergen eilig zwischen ben stillen Bäusern und Garten fort. Aber wie erstaunte ich, als ich ba auf einmal auf dem Plate mit dem Springbrunnen herauskam, ben ich heute am Tage gar nicht hatte finden Da stand das einsame Gartenhaus wieder, im prächtigften Mondschein, und auch die schöne Frau fang im Garten wieder daffelbe italienische Lied, wie gestern Abend. - 3ch rannte voller Entzücken erft an die kleine Thur, dann an die Hausthur, und endlich mit aller Gewalt an das große Gartenthor, aber es war Alles verschlossen. Nun fiel mir erst ein, daß es noch nicht Gilf

geschlagen hatte. Ich ärgerte mich über die langsame Zeit, aber über das Gartenthor klettern, wie gestern, mochte ich wegen der guten Lebensart nicht. Ich ging daher ein Weilchen auf dem einsamen Platze auf und ab, und setzte mich endlich wieder auf den steinernen Brunnen voller Gedanken und stiller Erwartung hin.

Die Sterne funkelten am Himmel, auf bem Platze war Alles leer und still, ich hörte voll Bergnügen bem Gesange der schönen Frau zu, der zwischen dem Rauschen des Brunnens aus dem Garten herüber klang. Da erblickt' ich auf einmal eine weiße Gestalt, die von der andern Seite des Platzes herkam, und gerade auf die kleine Gartenthür zuging. Ich blickte durch den Mondsstimmer recht scharf hin — es war der wilde Maler in seinem weißen Mantel. Er zog schnell einen Schlüssel hervor, schloß auf, und ehe ich mich's versah, war er im Garten drin.

Nun hatte ich gegen ben Maler schon vom Anfang eine absonderliche Bike wegen seiner unvernünftigen Reben. Jetzt aber gerieth ich ganz außer mir vor Zorn. Das liederliche Genie ist gewiß wieder betrunken, dachte ich, den Schlüssel hat er von der Kammerjungser, und will nun die gnädige Frau beschleichen, verrathen, übersfallen. — Und so stürzte ich durch das kleine, offen gebliebene Pförtchen in den Garten hinein.

Als ich eintrat, war es ganz still und einsam barin. Die Flügelthür vom Gartenhause stand offen, ein milch-weißer Lichtschein brang baraus hervor und spielte auf bem Grase und ben Blumen vor ber Thür. Ich blickte von weitem herein. Da lag in einem prächtigen grünen

Semach, das von einer weißen Lampe nur wenig erhellt war, die schöne gnädige Frau mit der Guitarre im Arm, auf einem seidenen Faulbettchen, ohne in ihrer Unschuld an die Gefahren draußen zu denken.

Ich hatte aber nicht lange Zeit, hinzusehen, denn ich bemerkte so eben, daß die weiße Gestalt von der andern Seite ganz behutsam hinter den Sträuchern nach dem Gartenhause zuschlich. Dabei sang die gnädige Frau so kläglich aus dem Hause, daß es mir recht durch Mark und Bein ging. Ich besann mich daher nicht lange, brach einen tüchtigen Aft ab, rannte damit gerade auf den Weißmantel los, und schrie aus vollem Halse "Mordjo!" daß der ganze Garten erzitterte.

Der Maler, wie er mich so unverhofft daher kommen sah, nahm schnell Reisaus, und schrie entsetzlich. Ich schrie noch besser, er lief nach dem Hause zu, ich ihm nach — und ich hatt' ihn beinah' schon erwischt, da verwickelte ich mich mit den Füßen in den fatalen Blumenstücken und stürzte auf einmal der Länge nach vor der Hausethür hin.

"Also du bist es, Narr!" hört' ich da über mir ausrusen, "haft du mich doch fast zum Tode erschreckt." —
Ich raffte mich geschwind wieder aus, und wie ich mir
den Sand und die Erde wieder aus den Augen wische,
steht die Kammerjungser vor mir, die so eben bei dem
letzten Sprunge den weißen Mantel von der Schulter
verloren hatte. "Aber," sagte ich ganz verblüfft, "war
der Maler nicht hier?" — "Ja freilich," entgegnete sie
schnippisch, "sein Mantel wenigstens, den er mir, als ich
ihm vorhin im Thor begegnete, umgehängt hat, weil

mich fror." — Ueber dem Geplauder war nun auch die gnädige Frau von ihrem Sopha aufgesprungen, und kam zu uns an die Thür. Mir klopfte das Herz zum Zerspringen. Aber wie erschrak ich, als ich recht hinsah und, anstatt der schönen gnädigen Frau, auf einmal eine ganz fremde Person erblickte!

Es war eine etwas große, korpulente, mächtige Dank mit einer stolzen Ablernase und hochgewölbten schwarzen Augenbrauen, so recht zum erschrecken schön. Sie sah mich mit ihren großen sunkelnden Augen so majestätisch an, daß ich mich vor Ehrsucht gar nicht zu lassen wußte. Ich war ganz verwirrt, ich machte in einemfort Complimente, und wollte ihr zulegt gar die Hand küssen. Aber sie riß ihre Hand schwell weg, und sprach dann auf Italienisch zu der Kammerjungser, wovon ich nichts verstand.

Unterdeß aber war von dem vorigen Geschrei die ganze Nachbarschaft lebendig geworden. Hunde bellten, Kinder schricen, zwischen durch hörte man einige Männersstimmen, die immer näher und näher auf den Garten zusamen. Da blickte mich die Dame noch einmal an, als wenn sie mich mit feurigen Augeln durchbohren wollte, wandte sich dann rasch nach dem Zimmer zurück, während sie dabei stolz und gezwungen auslachte, und schmiß mir die Thüre vor der Nase zu. Die Kammerziungser aber erwischte mich ohne weiteres beim Flügel und zerrte mich nach der Gartenpforte.

"Da haft du wieder einmal recht dummes Zeug gemacht," sagte sie unterwegs voller Bosheit zu mir. Ich wurde auch schon giftig. "Nun, zum Teufel!" sagte ich. "habt Ihr mich denn nicht selbst hierher bestellt?" — "Das ist's ja eben," rief die Kammerjungser, "meine Gräfin meinte es so gut mit dir, wirft dir erst Blumen aus dem Fenster zu, singt Arien — und das ist nun ihr Lohn! Aber mit dir ist nun einmal nichts anzusangen; du trittst dein Glück ordentlich mit Füßen." — "Aber," erwiderte ich, "ich meinte die Gräsin aus Deutschland, die schöne gnädige Frau." — "Ach," unterbrach sie mich, "die ist ja lange schon wieder in Deutschland, mit sammt deiner tollen Amour. Und da lauf du nur auch wieder hin! Sie schmachtet ohnedies nach dir, da könnt ihr zussammen die Geige spielen und in den Mond gucken, aber daß du mir nicht wieder unter die Augen kommst!"

Nun aber entstand ein entsetzlicher Rumor und Spektatel hinter uns. Aus dem andern Garten kletterten Leute mit Knüppeln hastig über den Zaun, Andere fluchten und durchsuchten schon die Gänge, desperate Gesichter mit Schlasmügen guckten im Mondschein bald da bald dort über die Hecken, es war, als wenn der Teusel auf einmal aus allen Hecken und Sträuchern Gesindel sendete. — Die Kammerjungser sackelte nicht lange. "Dort, dort läuft der Dieb!" schrie sie den Leuten zu, indem sie dabei auf die andere Seite des Gartens zeigte. Dann schob sie mich schuell aus dem Garten und klappte das Pförtchen hinter mir zu.

Da ftand ich nun unter Gottes freiem Himmel wieder auf dem ftillen Platze mutterscelen allein, wie ich gestern angekommen war. Die Wasserkunst, die mir vorhin im Mondschein so lustig klimmerte, als wenn

Engelein darin auf und nieder stiegen, rauschte noch fort, wie damals, mir aber war unterdeß alle Lust und Freude in den Brunnen gefallen. — Ich nahm mir nun fest vor, dem falschen Italien mit seinen verrückten Malern, Pommeranzen und Kammerjungfern auf ewig den Rücken zu kehren, und wanderte noch zur selbigen Stunde zum Thor hinaus.





## Menntes Rapitel.

Die treuen Berg' siehn auf der Wacht: "Wer streicht bei stiller Morgenzeit Da aus der Fremoe ourch die Haid'?"—Ich aber mir die Berg' betracht' Und lach' in mich vor großer Lust, Und ruse recht aus frischer Brust Barol' und Feldgeschrei sogleich: Bivat Oestreich!

Da kennt mich erst die ganze Rund', Nun grüßen Bach' und Bögelein zart Und Bölber rings nach Landesart, Die Donau blitzt aus tiesem Grund, Der Stephansthurm auch ganz von fern Guckt über'n Berg und säh' mich gern, Und ist er's nicht, so kommt er doch gleich, Bivat Destreich!

Ich stand auf einem hohen Berge, wo man zum erstenmal nach Oestreich hinein sehen kann, und schwenkte voller Freude noch mit dem Hute und sang die letzte Strophe, da fiel auf einmal hinter mir im Walde eine prächtige Musik von Blasinstrumenten mit ein. Ich breh' mich rasch um und erblicke drei junge Gesellen in langen klauen Mänteln, davon bläst der Eine Oboe, der

Andere die Rlarinett, und der Dritte, der einen alten Dreiftuger auf dem Ropfe hatte, das Waldhorn, - die accompagnirten mich plötlich, daß ber ganze Wald erschallte. Ich, nicht zu faul, ziche meine Beige hervor, und spiele und singe sogleich frisch mit. Da fah Einer deu Andern bedenklich an, der Waldhornist ließ dann zuerft feine Bausbaden wieber einfallen und fette fein Waldhorn ab, bis am Ende Alle stille wurden, und mich anschauten. Ich hielt verwundert ein, und sah fie auch an. - "Wir meinten," fagte endlich ber Walbhornift, "weil der Herr so einen langen Frack hat, der Herr ware ein reisender Engländer, der hier zu Fuß die ichone Natur bewundert: da wollten wir uns ein Biaticum ver-Aber mir scheint, ber herr ift felber ein Mufikant." - "Gigentlich ein Ginnehmer," verfette ich, "und fomme bireft von Rom her, ba ich aber feit geraumer Zeit nichts mehr eingenommen, fo habe ich mich unterwegs mit ber Bioline burchgeschlagen." - "Bringt nicht viel heut' zu Tage!" fagte der Waldhornift, der unterdeß wieder an den Wald zurückgetreten mar, und mit seinem Dreistuter ein kleines Feuer anfachte, bas fie bort angezindet hatten. "Da gehn die blafenden Instrumente icon beffer," fuhr er fort; "wenn fo eine Herrschaft gang ruhig zu Mittag speist, und wir treten unverhofft in das gewölbte Borhaus und fangen alle drei aus Leibesfräften zu blafen an - gleich kommt ein Bebienter heraus gesprungen mit Belb ober Effen, bamit fie nur den Lärm wieder los werben. Aber will ber Herr nicht eine Collation mit uns einnehmen?"

Das Feuer loberte nun recht lustig im Walbe, ber

Morgen war frifch, wir fetten uns alle rings umber auf ben Rafen, und zwei von ben Musikanten nahmen ein Töpfchen, worin Kaffee und auch schon Milch war, vom Reuer, holten Brodt aus ihren Manteltaschen bervor, und tunften und tranken abwechselnd aus bem Topfe, und es schmeckte ihnen so gut, daß es ordentlich eine Luft war anzusehen. — Der Walbhornift aber sagte: "3ch fann bas schwarze Geföff nicht vertragen," und reichte mir dabei die eine Hälfte von einer großen, über einander gelegten Butterschnitte, dann brachte er eine Flasche Wein zum Borfchein. "Will ber Herr nicht auch einen Schlud? 3d that einen tüchtigen Bug, mußte aber schnell wieder abseten und bas gange Besicht verziehen, benn es schmedte wie Drei-Manner-Wein. "Biefiges Bewächs," fagte ber Walbhornift, "aber ber herr hat fich in Italien den beutschen Geschmad verdorben.

Darauf kramte er eifrig in seinem Schubsack und zog endlich unter allerlei Plunder eine alte zerfetzte Landkarte hervor, worauf noch der Kaiser in vollem Ornate zu sehen war, den Scepter in der rechten, den Reichsapfel in der linken Hand. Er breitete sie auf den Boden behutsam aus einander, die Andern rückten näher heran, und sie berathschlagten nun zusammen, was sie für eine Marschronte nehmen sollten.

"Die Bacanz geht bald zu Ende," sagte ber Eine, "wir müssen uns gleich von Linz links abwenden, so kommen wir noch bei guter Zeit nach Prag." — "Nun wahr-haftig! rief ber Walbhornist, "wem willst du da was vorpfeisen? Nichts als Wälbler und Kohlenbauern, kein geläuterter Kunstgeschmack, keine vernünftige freie Sta-

tion!" - "D Narrenspossen!" erwiderte ber Andere. "die Bauern find mir gerade die liebsten, die wissen am besten, wo einem ber Schuh brückt, und nehmen's nicht fo genau, wenn man manchmal eine falsche Note blaft." -"Das macht, bu haft kein point d'honneur," versette bet Waldhornist, "odi profanum vulgus et arceo, sagt ber Lateiner." - "Nun, Rirchen aber muß es auf ber Tour doch geben," meinte der Dritte, "so kehren wir bei ben Berren Bfarrern ein." - "Gehorsamster Diener !" fagte ber Balbhornift, "bie geben kleines Gelb und große Sermone, daß wir nicht so unnut in der Welt herumschweifen, fondern uns beffer auf die Wiffenschaften appliciren follen, befonders wenn fie in mir ben kunftigen Berrn Confrater wittern. Nein, nein, Clericus clericum non decimat. Aber was giebt es benn ba überhaupt für Noth? die herren Brofessoren siten auch noch im Rarlsbabe, und halten felbst ben Tag nicht so genau ein." -"Sa, distinguendum est inter et inter," erwiderte der Andere, "anod licet Jovi, non licet bovi!"

Ich aber merkte nun, daß es Prager Studenten waren, und bekam einen ordentlichen Respekt vor ihnen bessonders da ihnen das Latein nur so wie Wasser vom Munde floß. — "Ist der Herr auch ein Studirter?" fragte mich darauf der Waldhornist. Ich erwiderte bescheiden, daß ich kunner besondere Lust zum Studiren, aber kein Geld gehabt hätte. — "Das thut gar nichts," rief der Waldhornist, "wir haben auch weder Geld, noch reiche Freundschaft. Aber ein gescheuter Kopf muß sich zu helsen wissen. Aurora musis amica, das heißt zu deutsch: mit vielen Frühsttücken sollst du dir nicht die

Reit verderben. Aber wenn bann bie Mittagsgloden von Thurm zu Thurm und von Berg zu Berg über die Stadt gehen und nun die Schüler auf einmal mit großem Gefchrei aus dem alten, finftern Rollegium heraus brechen und im Sonnenschein durch die Gassen schwärmen - da begeben wir uns bei den Rapuzinern zum Pater Rüchenmeister und finden unsern gedeckten Tisch, und ist er auch nicht gebeckt, fo steht boch für Jeben ein voller Topf barauf, da fragen wir nicht viel barnach und essen und perfectioniren uns babei noch im Lateinischsprechen. Sieht ber Berr, fo ftubiren wir von einem Tage gum andern fort. Und wenn bann endlich die Bacanz kommt, und die Andern fahren und reiten zu ihren Aeltern fort, ba wandern wir mit unsern Instrumeuten unter'm Mantel durch die Gaffen zum Thore hinaus, und die ganze Welt fteht uns offen."

Ich weiß nicht — wie er so erzählte, ging es mir recht durch's Herz, daß so gelehrte Leute so ganz verlassen sein sollten auf der Welt. Ich dachte dabei an mich, wie es mir selber eigentlich nicht anders ginge, und die Thränen traten mir in die Augen. — Der Wald-hornist sah mich groß an. "Das thut gar nichts," suhr er wieder weiter fort, "ich möchte gar nicht so reisen: Pferde und Kaffee und frisch überzogene Betten und Nachtmüßen und Stiefelknecht voraus bestellt. Das ist just das Schönste, wenn wir so frühmorgens heraustreten, und die Zugvögel hoch über uns sortziehen, daß wir gar nicht wissen, welcher Schornstein heut' für uns raucht, und gar nicht voraussehen, was uns dis zum Abend noch für ein besonderes Glück begegnen kann." —

"Ja," fagte ber Andere, und wo wir hinkommen und unsere Instrumente heraus ziehen, wird Alles fröhlich, und wenn wir bann zur Mittagestunde auf bem Lande in ein Herrschaftshaus treten und im Hausflur blafen, ba tangen die Mägde mit einander vor der Hausthur, und bie Herrschaft läßt die Saalthur etwas aufmachen, bamit fie die Musik brin beffer horen, und durch die Lucke fommt das Tellergeklapper und der Bratenduft in den freudenreichen Schall heraus gezogen, und die Fräuleins an der Tafel verdrehen fich fast die Balfe, um Die Musi- ch kanten draugen zu feben." - "Wahrhaftig," rief ber Waldhornift mit leuchtenden Augen aus, "lagt die Anbern nur ihre Rompendien rebetiren, mir studiren unterdeß in dem großen Bilberbuche, bas ber liebe Gott uns braußen aufgeschlagen hat! Ja, glaub' nur ber Berr, aus uns werden gerade die rechten Rerls, bie ben Banern bann mas zu erzählen wissen und, mit ber Faust auf die Kanzel schlagen, daß den Knollfinken unten vor Erbauung und Zerknirschung das Berg im Leibe berften möchte."

Wie sie so sprachen, wurde mir gleich so luftig in meinem Sinn, daß ich auch hätte mit studiren mögen. Ich konnte mich gar nicht satt hören, denn ich unterhalte mich gern mit studirten Leuten, wo man etwas prositiren kann. Aber es konnte gar nicht zu einem recht vernümftigen Diskurse kommen. Denn dem einen Studenten war vorhin angst geworden, weil die Bacanz so bald zu Ende gehen sollte. Er hatte daher hurtig sein Klarinett zusammen gesetzt, ein Notenblatt vor sich auf das aufgestemmte Knie hingelegt, und exercirte sich eine schwierige

Bassage aus einer Messe ein, die er mitblasen sollte, wenn sie nach Prag zurück kämen. Da saß er nun und singerte und pfiss dazwischen manchmal so salsch, daß es einem durch Mark und Bein ging und man oft sein eigenes Wort nicht verstehen konnte.

Auf einmal ichrie ber Waldbornist mit seiner Bakstimme: "Topp, da hab' ich es," und schlug dabei fröhlich auf die Landfarte neben ihm. Der Andere ließ auf einen Augenblick von feinem fleifigen Blafen ab, und fab ihn verwundert an. "Bort," fagte der Waldhornist, "nicht weit von Wien ift ein Schloß, auf dem Schlosse ift ein Bortier, und ber Portier ift mein Better! Theuerste Condiscipels, da muffen wir hin, machen bem Herrn Better unfer Kompliment, und er wird bann ichon bafür forgen, wie er uns wieder weiter fortbringt!" - Alls ich bas hörte fuhr ich geschwind auf. "Blaft er nicht auf bem Fagot ?" rief ich, "und ift von langer, gerader Leibesbeschaffenheit, und hat eine große, vornehme Nafe?" Der Waldhornist nickte mit dem Ropfe. Ich aber embraffirte ihn vor Freuden, daß ihm der Dreiftuger vom Ropfe fiel, und wir beschlossen nun fogleich, alle mit einander im Bostschiff auf der Donau nach dem Schloß der schönen Gräfin himmter zu fahren.

Als wir an das Ufer tamen, war schon Alles zur Abfahrt bereit. Der dicke Gastwirth, bei dem das Schiff über Nacht angelegt hatte, stand breit und behaglich in seiner Hausthür, die er ganz aussüllte, und ließ zum Abschied allerlei Wige und Redensarten erschallen, während in jedem Fenster ein Mädchenkopf heraus suhr und den Schiffern noch freundlich zunickte, die so eben die letzten

Pakete nach dem Schiffe schafften. Ein ältlicher Herr mit einem grauen Ueberrock und schwarzem Halstuch, der auch mit fahren wollte, stand am Ufer und sprach sehr eifrig mit einem jungen schlanken Bürschchen, das mit langen, lebernen Beinkleidern und knapper, scharlachrother Jacke vor ihm auf einem prächtigen Engländer saß. Es schien mir, zu meiner großen Berwunderung, als wenn sie beide zuweilen nach mir hindlicken und von mir sprächen. — Zuletzt lachte der alte Herr, das schlank Bürschchen schanlzte mit der Reitgerte, und sprengte, mit den Lerchen über ihm um die Wette, durch die Morgenluft in die blizende Landschaft hinein.

Unterdeß hatten die Studenten und ich unsere Kasse zusammengeschossen. Der Schiffer lachte und schüttelte den Kopf, als ihm der Waldhornist unser Fährgeld in lauter Kupferstücken aufzählte, die wir mit großer Noth aus allen unsern Taschen zusammengebracht hatten. Ich aber jauchzte laut auf, als ich auf einmal wieder die Donau so recht vor mir sah: wir sprangen geschwind auf das Schiff hinauf, der Schiffer gab das Zeichen, und so slogen wir nun im schönsten Morgenglanze zwischen den Bergen und Wiesen hinunter.

Da schlugen die Bögel im Walde und von beiden Seiten klangen die Morgenglocken von fern aus den Dörfern, hoch in der Luft hörte man manchmal die Lerschen dazwischen. Bon dem Schiffe aber jubilirte und schmetterte ein Kanarienvogel mit darein, daß es eine rechte Lust war.

Der gehörte einem hübschen jungen Mädchen, die auch mit auf bem Schiffe war. Sie hatte ben Räfig

blcht neben sich stehen, von ber andern Seite hielt sie ein feines Bündel Wäsche unter'm Arm, so saß sie ganz still für sich und sah recht zufrieden bald auf ihre neuen Reiseschuhe, die unter dem Röckhen hervor kamen, bald wieder in das Wasser vor sich himunter, und die Morgensome glänzte ihr dabei auf die weiße Stirn, über der sie die Hauber geschektelt hatte. Ich merkte wohl, daß die Studenten gern einen höslichen Diskurs mit ihr angesponnen hätten, denn sie gingen immer an ihr vorüber, und der Waldhornist räußperte sich dabei und rückte bald an seiner Halsbinde, bald an dem Dreistuzer. Aber sie hatten keine rechte Courage, und das Mädchen schlug auch jedesmal die Augen nieder, sobald sie ihr näher kamen.

Besonders aber genirten sie sich vor dem ätklichen Herrn mit dem grauen Ueberrocke, der num auf der andern Seite des Schiffes saß, und den sie gleich für einen Geistlichen hielten. Er hatte ein Brevier vor sich, in welchem er las, dazwischen aber oft in die schöne Gegend von dem Buche aufsah, dessen Goldschnitt und die vielen darein gelegten bunten Heiligenbilder prächtig im Morgenschein bligten. Dabei bemerkte er auch sehr gut, was auf dem Schiffe vorging, und erkannte bald die Bögel an ihren Federn; denn es dauerte nicht lange, so redete er einen von den Studenten lateinisch an, worauf alse drei heran traten, die Hüte vor ihm abnahmen und ihm wieder lateinisch antworteten.

Ich aber hatte mich unterdeß ganz vorn auf die Spitze des Schiffes gesetzt, ließ vergnügt meine Beine über dem Wasser herunter baumeln und blickte, während

bas Schiff so fort flog und die Wellen unter mir rauschten und schäumten, immersort in die blaue Ferne, wie da ein Thurm und ein Schloß nach dem andern aus dem Ulfergrün hervor kamen, wuchsen und wuchsen, und endlich hinter und wieder verschwanden. Wenn ich nur heu te Flügel hätte! bachte ich, und zog endlich vor Ungeduld meine liebe Violine hervor und spielte alle meine ältesten Stücke durch, die ich noch zu Hause und auf dem Schloß der schönen Frau gelernt hatte.

Auf einmal klopft mir Jemand von hinten auf die Achsel. Es war der geistliche Herr, der unterdeß sein Buch weggelegt und mir schon ein Weilchen zugehört hatte. "Ei," sagte er sachend zu mir, "ei, ei, Herr ladi magister, Essen und Trinken vergißt Er." Er hieß mich darauf meine Geige einsteden, um einen Imdiß mit ihm einzunehmen, und führte mich zu einer kleinen luftigen Laube, die von den Schiffern aus jungen Birken und Tannenbäumchen in der Mitte des Schiffes aufgerichtet worden war. Dort hatte er einen Tisch hinstellen lassen, und ich, die Studenten, und selbst das junge Mädchen, wir mußten uns auf die Fässer und Pakete rings herum seten.

Der geistliche herr padte nun einen großen Braten und Butterschnitten aus, die sorgfältig in Papier gewidelt waren, zog auch aus einem Futteral mehrere Weinflaschen und einen silbernen, innerlich vergoldeten Becher hervor, schenkte ein, kostete erst, roch daran und prüfte wieder, und reichte dann einem Jeden von uns. Die Studenten saßen ganz kerzengrad auf ihren Fässern, und aßen und tranken nur sehr wenig vor großer

Devotion. Auch das Mädchen tauchte blos das Schnäbelschen in den Becher und blickte dabei schüchtern balb auf mich, bald auf die Studenten, aber je öfter sie uns ansfah, je dreister wurde sie nach und nach.

Sie erzählte endlich bem geiftlichen Berrn, daß fie nun zum erften Male bon Saufe in Condition tomme, und fo eben auf bas Schloß ihrer neuen Berrschaft reise. Ich murde über und über roth, benn fie nannte babei bas Schloß ber ichonen gnädigen Frau. - Alfo bas foll meine zufünftige Rammerjungfer fein! bachte ich und fah fie groß an, und mir schwindelte fast babei. - "Auf bem Schlosse wird es bald eine große Bochzeit geben," fagte barauf ber geiftliche Berr. "Ja," erwiderte bas Mädchen, die gern von der Geschichte mehr gewußt hatte: "man fagt, es mare ichon eine alte heimliche Liebschaft gemefen, die Gräfin hatte es aber niemals zugeben wollen." Der Geistliche antwortete nur mit "Sm, hm," mährend er seinen Jagdbecher vollschenkte und mit bebenklichen Mienen baraus nippte. Ich aber hatte mich mit beiden Armen weit über den Tisch vorgelegt, um die Unterredung recht genau anzuhören. Der geiftliche Berr bemerkte es. "Ich kann's Euch wohl fagen," hub er wieder an, "die beiden Gräfinnen haben mich auf Rundfchaft ausgeschickt, ob ber Bräutigam schon vielleicht hier in ber Gegend fei. Gine Dame aus Rom hat gefchrieben, daß er schon lange von dort fort fei." - Wie er von der Dame aus Rom anfing, wurd' ich wieder roth. "Rennen benn Em. Hochwürden den Bräutigam?" fragte ich gang verwirrt. - "Nein," erwiderte der alte Berr, "aber er foll ein luftiger Bogel fein." - "D ja," fagte

ich haftig, "ein Vogel, ber aus jedem Rafig ausreißt, sobald er nur fann, und lustig fingt, wenn er wieder in ber Freiheit ift." - "Und fich in ber Fremde herumtreibt," fuhr ber Berr gelassen fort, "in ber Nacht vaffatim geht und am Tage por den Hausthuren schläft." - Mich verdroß bas fehr. "Chrwurdiger Berr," rief ich ganz hitig aus, "ba hat man Euch falsch berichtet. Der Bräutigam ift ein moralischer, schlanter, hoffnungsvoller Jüngling, ber in Italien auf einem alten Schlosse auf großem Jug gelebt hat, ber mit lauter Gräfinnen, berühmten Malern und Kammerjungfern umgegangen ift, ber fein Gelb fehr wohl zu Rathe zu halten weiß, wenn er nur welches hätte, ber," - "Nun, nun, ich wußte nicht, daß Ihr ihn fo gut kennt," unterbrach mich hier ber Beiftliche, und lachte babei fo herglich, daß er gang blau im Gefichte wurde, und ihm die Thränen aus ben Augen rollten. - "Ich hab' doch aber gehört," ließ sich nun das Mädchen wieder vernehmen, "der Bräutigam ware ein großer, überaus reicher Berr." - "Ach Gott, ja doch, ja! Confusion, nichts als Confusion!" rief der Geiftliche und konnte sich noch immer vor Lachen nicht zu Gute geben, bis er sich endlich ganz verhuftete. Als er sich wieder ein wenig erholt hatte, hob er den Becher in die Höh' und rief: "das Brautpaar soll leben !" - Ich mußte gar nicht, was ich von dem Beiftlichen und seinem Gerede benten sollte, ich schämte mich aber, wegen der römischen Geschichten, ihm hier vor allen Leuten zu fagen, daß ich felber ber verlorene, glückselige Bräutigam fei.

Der Becher ging wieder fleißig in die Runde, ber

geistliche Berr sprach babei freundlich mit Allen, so bak ihm bald ein Jeber gut wurde, und am Ende Alles frohlich burch einander fprach. Auch die Studenten murben immer redfeliger und erzählten von ihren Fahrten im Gebirge, bis fie endlich gar ihre Instrumente holten und lustig zu blasen anfingen. Die kühle Wasserluft strich dabei durch die Ameige der Laube, die Abendsonne vergolbete schon die Wälber und Thäler, die schnell an uns vorüberflogen, mahrend die Ufer vor den Waldhornsflängen wiederhallten. — Und als bann ber Beiftliche von der Musit immer vergnügter wurde und luftige Geschichten aus seiner Jugend erzählte: wie auch er zur Bacanz über Berge und Thäler gezogen, und oft hungrig und durstig, aber immer fröhlich gewesen, und wie eigent= lich das ganze Studentenleben eine große Bakang sei zwischen ber engen buftern Schule und der ernsten Amtsarbeit — ba tranken die Studenten noch einmal herum und ftimmten bann frisch ein Lied an, daß es weit in die Berge hineinichallte.

> Nach Süben nun sich lenken Die Böglein allzumal, Biel' Wandrer lustig schwenken Die Hüt' im Morgenstrahl. Das sind die Herrn Studenten, Zum Thor hinaus es geht, Auf ihren Instrumenten Sie blasen zum Balet: Abe in die Läng' und Breite O Brag, wir ziehn in die Weite: Et habeat bonam pacem, Qui sedet post sornacem!

Nachts wir durch's Städtlein schweisen Die Fenster schimmern weit, Am Fenster brehn und schleisen Viel schön geputzte Leut'. Wir blasen vor den Thüren Und haben Durst genung, Das kommt vom Wussieren, Herr Wirth, einen frischen Trunk! Und siehe über ein Kleines Wit einer Kanne Weines Venit ex sua domo — Beatus illezhomo!

Nun weht ichon durch die Wälber Der talte Boreas,
Wir streichen durch die Felber,
Bon Schnee und Regen naß,
Der Mantel fliegt im Winde,
Zerrissen sind die Schuh,
Da blasen wir geschwinde
Und singen noch dazu:
Beatus ille homo
Qui sedet in sua domo
Et sedet post fornacem
Et habeat bonam pacem!

Ich, die Schiffer und das Mädchen, obgleich wir alle kein Katein verstanden, stimmten jedesmal jauchzend in den letzten Bers mit ein, ich aber jauchzte am allervergnügtesten, denn ich sah so eben von fern mein Zollbäuschen und bald darauf auch das Schloß in der Abendssonne über die Bäume hervor kommen.



## Behntes Rapitel.

Das Schiff ftieß an bas Ufer, wir fprangen ichnell an's Land und vertheilten uns nach allen Seiten im Gribnen, wie Bögel, wenn das Gebauer plötlich aufgemacht Der geiftliche Berr nahm eilig Abschied und ging mit großen Schritten nach bem Schloffe gu. Die Stubenten bagegen manberten eifrig nach einem abgelegenen Gebüsch, wo fie noch geschwind ihre Mäntel ausklopfen, sich in bem vorüberfliefenden Bache maschen, und Giner ben Andern rafiren wollten. Die neue Kammerjungfer endlich ging mit ihrem Kanarienvogel und ihrem Bündel unter'm Arm nach dem Wirthshause unter dem Schloßberge, um bei der Frau Wirthin, die ich ihr als eine gute Berson recommandirt hatte, ein befferes Rleid anzulegen, ehe fie fich oben im Schloffe vorstellte. Mir aber leuchtete ber schöne Abend recht burch's Herz, und als fie fich nun Alle verlaufen hatten, bedachte ich mich nicht lange und rannte fogleich nach dem herrschaftlichen Garten bin.

Mein Zollhaus, an dem ich vorbei mußte, ftand noch auf ber alten Stelle, die hohen Bäume aus dem herrschaftlichen Garten rauschten noch immer darüber hin, eine Goldammer, die damals auf dem Kastanienbaume

bor bem Fenfter jedesmal bei Sonnenuntergang ihr Abendlied gefungen hatte, fang auch wieder, als ware seitdem aar nichts in der Welt vorgegangen. Das Fenfter im Bollhause stand offen, ich lief voller Freuden hin und stedte den Ropf in die Stube hinein. Es mar Niemand barin, aber die Wanduhr pickte noch immer ruhig fort, ber Schreibtisch ftand am Fenster, und bie lange Pfeife in einem Winkel, wie damals. Ich konnte nicht widerftehen, ich sprang burch bas Fenfter hinein, und setzte mich an ben Schreibtisch vor bas große Rechnungsbuch Da fiel ber Sonnenschein burch ben Rastanienbaum vor dem Tenfter wieder grüngolden auf die Ziffern in dem aufgeschlagenen Buche, die Bienen summten wieber an bem offenen Fenfter hin und her, die Goldammer braußen auf dem Baume fang fröhlich immerzu. - Auf einmal aber ging die Thur aus der Stube auf, und ein alter, langer Ginnehmer in meinem punktirten Schlafrod trat herein! Er blieb in der Thür stehen, wie er mich so unversehens erblickte, nahm schnell die Brille von ber Rase, und sah mich grimmig an. 3ch aber erschrak nicht wenig barüber, sprang, ohne ein Wort zu fagen, auf, und lief aus ber Hausthur burch ben kleinen Garten fort, wo ich mich noch bald mit den Füßen in dem fatalen Rartoffelfraut verwickelt hatte, das der alte Ginnehmer nunmehr, wie ich fah, nach des Portiers Rath ftatt meiner Blumen angepflanzt hatte. Ich hörte noch, wie er vor die Thur herausfuhr und hinter mir drein schimpfte, aber ich saß schon oben auf der hohen Gartenmauer und schaute mit klopfendem Bergen in ben Schlofgarten hinein. -

Da war ein Duften und Schimmern und Jubiliren von allen Bögelein; die Plätze und Gänge waren leer, aber die vergoldeten Wipfel neigten sich im Abendwinde vor mir, als wollten sie mich bewillfommnen, und seits wärts aus dem tiefen Grunde blitzte zuweilen die Donau zwischen den Bäumen nach mir herauf.

Auf einmal hörte ich in einiger Entfernung im Gar-

ten fingen:

Schweigt ber Menschen laute Lust: Rauscht die Erbe wie in Träumen Wunderbar mit allen Bäumen, Was dem Herzen kaum bewust, Alte Zeiten, linde Trauer, Und es schweisen leise Schauer Wetterleuchtend durch die Brust.

Die Stimme und das Lich klang mir so wunderlich, und doch wieder so allbekannt, als hätte ich's irgend einmal im Traume gehört. Ich dachte lange, lange nach.

— "Das ist der Herr Guido!" rief ich endlich voller Freude, und schwang mich schnell in den Garten himunter

— es war dasselbe Lied, das er an jenem Sommerabend auf dem Balkon des italienischen Wirthshauses sang, wo ich ihn zum letztenmal gesehen hatte.

Er fang noch immerfort, ich aber sprang über Beete und Hecken bem Liebe nach. Als ich nun zwischen ben letzten Rosensträuchern hervor trat, blieb ich plötzlich wie verzaubert stehen. Denn auf bem grünen Platze am Schwanenteich, recht vom Abendroth beschienen, saß die schwane gnädige Frau, in einem prächtigen Reibe und einem Kranz von weißen und rothen Rosen in dem

ichwarzen Haar, mit niebergeschlagenen Augen, auf einer Steinbank und spielte mahrend bes Licbes mit ihrer Reitgerte vor fich auf dem Rafen, gerade fo wie damals auf bem Rahne, ba ich ihr bas Lied von ber schönen Frau vorsingen mußte. Ihr gegenüber faß eine andere junge Dame, die hatte den weißen, runden Nacken voll brauner Locken gegen mich gewendet, und fang jur Guitarre, während bie Schwäne auf bem stillen Weiher langsam im Kreise herumschwammen. — Da hob die schöne Frau auf einmal die Augen, und schrie laut auf, da fie mich erblickte. Die andere Dame wandte fich rasch nach mir herum, daß ihr die Locken in's Geficht flogen, und ba fie mich recht ansah, brach sie in ein ummäßiges Lachen aus, fprang bann von der Bant und flatschte breimal mit ben Händchen. In bemfelben Augenblick tam eine große Menge Keiner Madchen in blüthenweißen, turzen Rleidchen mit arünen und rothen Schleifen zwischen den Rosenffräuchern hervorgeschlüpft, so daß ich gar nicht begreifen fonnte, wo fie alle gestect hatten. Sie hielten eine lange Blumenguirlande in den Händen, schlossen schnell einen Rreis nm mich, tangten um mich herum und fangen babei:

> Wir bringen dir den Jungfernkranz Mit veilchenblauer Seide, Wir führen dich zu Lust und Tanz, Zu neuer Hochzeitsfreude. Schöner, grüner Jungfernkranz, Beilchenblaue Seide.

Das war aus bem Freischützen. Bon ben Meinen Sängerinnen erkannte ich nun auch einige wieber, es

waren Mäbchen aus bem Dorfe. Ich kneipte sie in die Wangen und wäre gern aus dem Kreise entwischt, aber die Kleinen, schnippischen Dinger ließen mich nicht heraus.

— Ich wußte gar nicht, was die Geschichte eigentlich bedeuten sollte, und stand ganz verblüfft da.

Da trat plötlich ein junger Mann in seiner Jäger-Kleidung aus dem Gebüsch hervor. Ich traute meinen Augen kaum — es war der fröhliche Herr Leonhard! — die kleinen Mädchen öffneten nun den Areis und standen auf einmal wie verzaubert, alle undeweglich auf einem Beinchen, während sie das andere in die Luft streckten, und dabei die Blumenguirlanden mit beiden Armen hoch über den Köpfen in die Höhe hielten. Der Herr Leonhard aber saste die schöne gnädige Frau, die noch immer ganz still stand und nur manchmal auf mich herüber blickte, bei der Hand, führte sie die zu mir und sagte:

"Die Liebe — barüber sind nun alle Gelehrten einig — ist eine der courageösesten Eigenschaften des menschlichen Herzens, die Bastionen von Rang und Stand schmettert sie mit einem Feuerblick darnieder, die Welt ist ihr zu eng und die Ewigkeit zu kurz. Ja, sie ist eigentlich ein Poetenmantel, den jeder Phantast einmal in der kalten Welt umnimmt, um nach Arkadien auszuwandern. Und je entsernter zwei getrennte Berliebte von einander wandern, in desto anständigeren Bogen bläst der Reisewind den schillernden Mantel hinter ihnen auf, desto kühner und überraschender entwickelt sich der Faltenwurf, besto länger wächst der Talar den Liebenden hinten nach, so daß ein Neutraler nicht über Land gehen kann, ohne unversehens auf ein paar solche

Schleppen zu treten. O theuerster Herr Einnehmer und Bräutigam! obgleich Ihr in diesem Mantel bis an die Gestade der Tiber dahinrauschtet, das kleine Händchen Eurer gegenwärtigen Braut hielt Euch dennoch am äußersten Ende der Schleppe sest, und wie Ihr zucktet und geigtet und rumortet, Ihr mußtet zurück in den stillen Bann ihrer schönen Augen. — Und num dann, da es so gekommen 1st, Ihr zwei lieben, lieben närrischen Leute! schlagt den seligen Mantel um Euch, daß die ganze andere Welt rings um Euch untergeht — liebt Euch, wie die Kaninchen und seid glücklich!"

Der Herr Leonhard war mit seinem Sermon kaum fertig, so kam auch die andere junge Dame, die vorhin das Liedchen gesungen hatte, auf mich los, setzte mir schnell einen frischen Myrthenkranz auf den Kopf, und sang dazu sehr necksich, während sie mir den Kranz in den Haaren festrückte und ihr Gesichtchen dabei dicht vor mir war:

Darum bin ich bir gewogen, Darum wird bein Haupt geschmuckt, Beil ber Strich mit beinem Bogen Defters hat.mein Herz entzückt.

Dann trat sie wieder ein paar Schritte zurück. — "Kennst du die Räuber noch, die dich damals in der Nacht vom Baume schüttelten?" sagte sie, indem sie einen Knix mir machte und mich so anmuthig und fröhlich ansah, daß mir ordentlich das Herz im Leibe lachte. Darauf ging sie, ohne meine Antwort abzuwarten, rings um mich herum. "Wahrhaftig noch ganz der Alte, ohne

allen wälschen Beigeschmack! aber nein, sieh boch nur einmal die dicken Taschen an!" rief sie plötzlich zu der schönen gnädigen Frau, "Bioline, Wäsche, Bardiermesser, Reisekoffer, Alles durcheinander!" Sie drehte mich dabei nach allen Seiten, und konnte sich vor Lachen gar nicht zu Gute geben. Die schöne gnädige Frau war unterdeß noch immer still, und mochte gar nicht die Augen ausschlagen vor Scham und Berwirrung. Oft kam es mir vor, als zürnte sie heimlich über das viele Gerede und Spaßen. Endlich stürzten ihr plötzlich Thränen aus den Augen, und sie verbarg ihr Gesicht an der Brust der andern Dame. Diese sah sie erst erstaunt an und brückte sie dann herzlich an sich.

Ich aber stand ganz verdutzt da. Denn je genauer ich die fremde Dame betrachtete, desto deutlicher erkannte ich sie, es war wahrhaftig Niemand anders, als — der junge Herr Maler Guido!

Ich wußte gar nicht, was ich fagen sollte, und wollte so eben näher nachfragen, als Herr Leonhard zu ihr trat und heimlich mit ihr sprach. "Weiß er denn noch nicht?" hörte ich ihn fragen. Sie schüttelte mit dem Kopfe. Er besann sich darauf einen Augenblick. "Nein, nein," sagte er endlich, "er muß schnell Alles erfahren, sonst entsteht nur neues Geplauder und Gewirre."

"Herr Einnehmer," wandte er sich nun zu mir, "wir haben jetzt nicht viel Zeit, aber thue mir den Gefallen, und wundere dich hier in aller Geschwindigkeit aus, damit du nicht hinterher durch Fragen, Erstaunen und Kopfschütteln unter den Leuten alte Geschichten aufrührst und neue Erdichtungen und Bermuthungen ausschüttelst."

- Er zog mich bei diesen Worten tiefer in das Gebuich hinein, während das Fräulein mit der von der schönen gnädigen Frau weggelegten Reitgerte in der Luft jocht and alle ihre Loden tief in das Besichtchen schüttelte, burch die ich aber doch feben konnte, daß fie bis an die Stirn roth murbe. - "Mun benn," fagte Berr Leonhard, "Fräulein Flora, die hier so eben thun will, als hörte und mußte fie von ber gangen Beschichte nichts, hatte in aller Geschwindigkeit ihr Herzchen mit Jemand vertauscht. Darüber kommt ein Anderer und bringt ihr mit Prologen, Trompeten und Pauten wiederum fein Berg bar und will ihr Berg bagegen. Ihr Berg ift aber schon bei Jemand, und Jemands Herz bei ihr, und der Jemand will fein Berg nicht wieder haben, und ihr Berg nicht wieder gurud geben. Alle Welt ichreit - aber bu haft wohl noch keinen Roman gelesen?" — Ich verneinte es. - "Run, fo haft bu boch einen mitgespielt. Rurg: bas war eine folche Confusion mit den Bergen, daß der Jemand — bas heißt ich — mich zuletzt felbst in's Mittel legen mußte. 3ch schwang mich bei lauer Sommernacht auf mein Roß, hob das Fräulein als Maler Guido auf bas andere und fo ging es fort nach Süben, um fie in einem meiner einsamen Schlöffer in Stalien zu verbergen, bis das Geschrei wegen der Bergen vorüber mare. Unterwegs aber fam man uns auf die Spur, und von bem Balton bes mälfchen Wirthshaufes, vor bem du fo vortrefflich Wache schliefft, erblickte Flora plötlich unsere Verfolger." — "Also der bucklige Signor?" — "War Wir zogen uns baher heimlich in die Walber, und ließen dich auf bem vorbestellten Postturfe allein

fortfahren. Das täuschte unsere Berfolger, und jum Ueberfluß auch noch meine Leute auf dem Bergichloffe, welche die verkleidete Flora stündlich erwarteten, und mit mehr Diensteifer als Scharffinn bich für bas Fräulein hielten. Selbst hier auf bem Schlosse glaubte man, daß Flora auf bem Felsen wohne, man erkundigte sich, man schrieb an fie - haft bu nicht ein Briefchen erhalten ?". - Bei diesen Worten fuhr ich blitzschnell mit dem Zettel aus ber Tafche. — "Alfo biefer Brief?" — "Ift an mich," sagte Fräulein Flora, die bisher auf unsere Rede gar nicht Acht zu geben schien, rif mir ben Zettel rafch aus der Hand, überlas ihn und ftecte ihn bann in ben Bufen. — "Und nun," fagte Berr Leonhard, "müffen wir schnell in bas Schloß, ba wartet icon Alles auf uns. Alfo zum Schluß, wie fich's von selbst versteht und einem wohlerzogenen Romane gebührt : Entbeckung, Reue, Berfohnung, wir find alle wieder luftig beifammen, und übermorgen ift Hochzeit!"

Da er noch so sprach, erhob sich plötslich in bem Gebüsch ein rasender Spektakel von Pauken und Trompeten, Hörnern und Posaunen; Böller wurden dazwischen gelöst und Bivat gerusen, die kleinen Mädchen tanzten von neuem, und aus allen Sträuchern kam ein Kopf über dem andern herbor, als wenn sie aus der Erde wüchsen. Ich sprang in dem Geschwirre und Geschleife ellenhoch von einer Seite zur andern, da es aber schon dunkel wurde, erkannte ich erst nach und nach alle die alten Gesichter wieder. Der alte Gärtner schlug die Pauken, die Prager Studenten in ihren Mänteln musicirten mitten darunter, neben ihnen singerte der Portier wie toll auf

seinem Fagot. Wie ich den so unverhofft erblickte, lief sogleich auf ihn zu und embrassirte ihn heftig. Darüber kam er ganz aus dem Concept. "Nun wahrhaftig, und wenn der bis an's Ende der Welt reist, er ist und bleibt ein Narr!" rief er den Studenten zu, und blies ganz wilthend weiter.

Unterbeß war die schöne gnädige Frau vor dem Rumor heimlich entsprungen, und flog wie ein aufgescheuchtes Reh über den Rasen tiefer in den Garten hinein. Ich sah es noch zur rechten Zeit und lief ihr eiligst nach. Die Musikanten mersten in ihrem Eifer nichts davon, sie meinten nachher, wir wären schon nach dem Schlosse aufgebrochen, und die ganze Bande setzte sich nun mit Musik und großem Getümmel gleichfalls dorthin auf den Marsch.

Wir aber waren fast zu gleicher Zeit in einem Sommerhause angekommen, das am Abhange des Gartens stand, mit dem offenen Fenster nach dem weiten, tiesen Thale zu. Die Sonne war schon lange untergegangen hinter den Bergen, es schimmerte nur noch wie ein röthlicher Dust über dem warmen, verschallenden Abend, aus dem die Donau immer vernehmlicher herauf rauschte, je stiller es ringsum wurde. Ich sah unverwandt die schöne Gräfin an, die ganz erhigt vom Lausen dicht vor mir stand, so daß ich ordentlich hören konnte, wie ihr das Herz schlug. Ich wuste nun aber gar nicht, was ich sprechen sollte vor Respekt, da ich auf einmal so allein mit ihr war. Endlich faßte ich ein Herz, nahm ihr kleines weißes Händen — da zog sie mich schnell an sich und siel mir um den Hals, und ich umschlang sie fest mit

beiben Armen. Gie machte fich aber geschwind wieber los und legte fich gang verwirrt in bas Fenfter, um ihre glühenden Wangen in der Abendluft abzutühlen. -"Ach," rief ich, "mir ift mein Berg recht gum Berfpringen, aber ich kann mir noch Alles nicht recht benken, es ift mir Alles noch wie ein Traum!" — "Mir auch," fagte bie schöne gnädige Frau. "Als ich vergangenen Sommer," · feste fie nach einer Weile hingu, "mit ber Gräfin aus Rom kam und wir das Fräulein Flora glücklich gefunden hatten und mit zuruckbrachten, von dir aber bort und hier nichts hörten — da dacht' ich nicht, daß Alles noch fo tommen wurde! Erft heut' ju Mittag fprengte ber Joden, ber gute, flinke Burich, athemlos auf ben Sof und brachte die Nachricht, daß du mit bem Boftschiffe fämft." — Dann lachte fie ftill in fich hinein. du noch," fagte fie, "wie du mich damals auf dem Balton zum lettenmal fah'ft? bas war gerade wie heute. auch so ein stiller Abend, und Musik im Garten." -"Wer ist benn eigentlich gestorben?" frug ich hastig. — - "Wer benn?" fagte bie schöne Frau und fah mich erftaunt an. - "Der Berr Gemahl von Em. Gnaben," erwiberte ich, "ber bamals mit auf bem Balton ftand?" - Sie wurde gang roth. "Was haft du auch für Seltsamkeiten im Ropfe!" rief sie aus, "bas war ja ber Sohn von ber Gräfin, ber eben von Reisen gurudtam, und es traf gerade auch mein Geburtstag, da führte er mich mit auf ben Balton hinaus, bamit ich auch ein Bivat befäme. - Aber deshalb bist du wohl damals von hier fort gelaufen?" - "Ach Gott, freilich!" rief ich aus und schlug mich mit ber Sand vor die Stirn. Sie aber schüttelte

ı

mit bem Röpfchen und lachte recht herzlich. — Mir war so wohl, wie sie so fröhlich und vertraulich neben mir plauderte, ich hatte bis jum Morgen zuhören mögen. 3ch war so recht seelenvergnügt, und langte eine Sand voll Anachmandeln aus der Tasche, die ich noch aus Italien mitgebracht hatte. Sie nahm auch bavon, und wir knackten nun und sahen zufrieden in die stille Gegend hinaus. — "Siehst du," sagte sie nach einem Weilchen wieder, "bas weiße Schlößchen, bas ba brüben im Mondschein glangt, bas hat uns ber Graf geschenkt, sammt bem Garten und ben Weinbergen, ba werben wir wohnen. Er wußt' es schon lange, daß wir einander gut find, und ift bir fehr gewogen, benn hatt' er bich nicht mitgehabt, als er bas Fraulein ans ber Benfionsanstalt entführte, so waren sie beide ermischt worden, ehe sie sich vorher noch mit der Gräfin versöhnten, und Alles wäre anders gefommen." - "Mein Gott, schönfte, gnäbige Gräfin," rief ich aus, "ich weiß gar nicht mehr, wo mir ber Ropf fteht vor lauter unverhofften Neuigkeiten; also ber Berr Leonhard?" - "Ja, ja," fiel fie mir in die Rede, "fo nannte er fich in Italien; bem gehören bie Berrichaften ba brüben, und er heirathet nun unsere Gräfin Tochter, bie schöne Flora. — Aber was nennst du mich benn Grafin ?" - 3ch fah fie groß an. - "Ich bin gar teine Gräfin," fuhr fie fort, "unsere gnäbige Gräfin hat mich nur zu sich auf's Schloß genommen, ba mich mein Ontel, ber Bortier, als kleines Rind und arme Waise mit hierher brachte."

Run war's mir boch nicht anders, ale wenn mir ein Stein vom Bergen fiele! "Gott fegne ben Portier,"

versetzte ich ganz entzückt, "baß er unser Onkel ist! ich habe immer große Stücke auf ihn gehalten." — "Er meint es auch mit dir sehr gut," erwiderte sie, "wenn du dich nur etwas vornehmer hieltest, sagt er immer. Du mußt dich jetzt auch eleganter kleiden." — "O," ries ich voller Freuden, "englischen Frack, Strohhut und Bumphosen und Sporen! und gleich nach der Trauung reisen wir fort nach Italien, nach Rom, da gehen die schönen Wassserkinste und nehmen die Prager Studenten mit und den Portier!" — Sie lächelte still und sah mich recht vergnügt und freundlich an, und von fern schallte immerfort die Musik herüber, und Leuchtkugeln flogen vom Schloß durch die stille Nacht über die Gärten, und die Donau rauschte dazwischen heraus" — und es war Alles, Alles gut!



ift! id — "Er wenn du :

r. Du
)," rief
ut und
ranung
jen die
identen
h mid
challte
flogen
, und
war

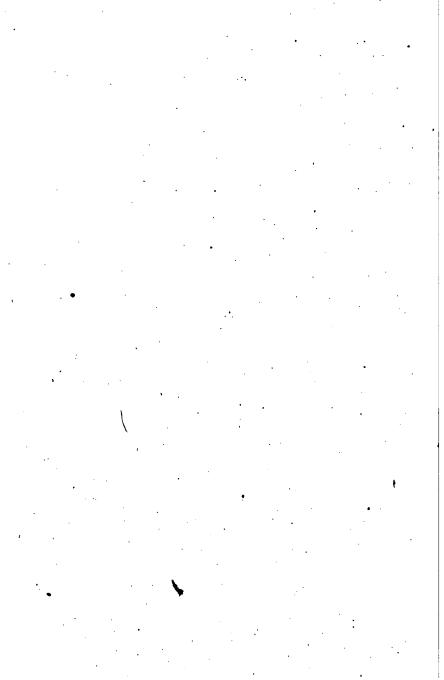

book sho it eturned to the Library on c. bef. the last dat stamped below. A fine of five cents a day is incurre by retaining it beyond the specifie time. Please return promptly. DEC 16 '63 1-4411 DUE TIRIN FEB 161 H

